



# Deutschland erwacht

Werden, Kampf und Sieg der NSDAP

101 .- 200. Zaufend

Das Beet ift herausgegeben vom Eigaretten-Bilderdienft Altona. Bahrenfeld Coppright 1933 by Eigaretten-Bilderdienft Altona. Bahrenfeld. Printed in Germany Mein Name, ben ich mir aus eigener Kraft erwarb, ist mein Citel.

#### Dorwort

14 Jahre Rampf laffen feine Beit, Befchichte gu fcbreiben.

Wichtiger als Aufzeichnungen und Betrachtungen über die Ereigniffe felbst war der tägliche Dienst auf der Straße, in den Versammlungen, auf den Rednertribunen und bei den Ausmärschen. Wichtiger waren die Leitartitel in der nationalsozialistischen Presse, die Flugblätter und die Plakate.

Die nicht zu erschütternbe Zuversicht Abolf hitlers, daß Deutschland vom Untergang gerettet werden könnte, hat ihre glangvolle Bestätigung gesunden. Nun ift es an der Zeit, den heldeumut und die Zapferkeit der Manner niederzuschreiben, die mit unverzagtem Bertrauen gegen eine Welt von Feinden angingen.

Die alte Garbe hat es verdient, daß man davon spricht, wie dieser Sieg errungen wurde und welcher Opfer, welcher Krastauspannung und welchen nie ertöschenden Glaubens es bedurfte, um das Ziel zu erreichen.

Schon sind ein Großteil der Helbentaten dem Vergessen nabe. Das allzu rasche und allzu fürmische Zempo eines 5000 Zage dauernden Kampses hat viele Dinge in den Hintergrund gedrängt, die wert sind, niemals vergessen zu werden.

Abolf hitler und seine Bewegung — heute gekannt, geliebt und geachtet von einer gangen Nation — sollen uns auch fländig in dem Kampse vor Augen stehen, den sie gegen haß, Feinbschaft, Verleumdung und Unverstand subren mußten.

Richt ein Erinnerungsbuch foll bieses Wert fein für die Mittämpser der Bewegung - es foll vor allem den Volksgenossen gelten, denen damals eine seinbliche Presse die Zaten der Nationalsozialistischen Deutschen Freiheitsbewegung verschwieg. Denn nur der versieht Abolf hiller und seine Bewegung wirklich, der auch die Geschehnisse zu gläbrigen Kampses kennt.



Der Kangler (Nufnahme aus plugster Zeit)

### Adolf Bitler

foller - welcher Rame wurde heute auf der Welt

In allen Eddellen, in allen Ländern, kennt man diese von Silben und verbindet mit ihnen den Begriss der Tärkennd der Jährerschaft. Millionen von Menschen, und und Deutschland ischauen bewundernd und hossen mans und selbst seine wütendien Gegner müssen seine aberragende Personlichkeit noderwillig anerkennen.

Bas aber weiß die Belt mittlich von diefem einzige artigen Manne? Benia mehr, als daß er am April 1889 in Braunau am der öfterreichifch.ban: Brenze am rafch Dabinfliegenden Inngeboren wurde, und daß er nach einer emtbehrungsreichen Jugend deutscher Rriegsfreiwilliger marte und nach dem Bu: fammenbruche der Sübrer Dutiches pon 1923 mar. daß er fpater die NGDID wieder aufbaute und fie in um muhevollen Jahren gur berrichenden Partei in Deutschland machte.

20ber wie klein und unvollkommen ist doch dieses 20th! Erst wer sich genauer mit der Eelenagsschichte des Süheres beschichtigt, begreift wirtlich das Echieffal bleies einzigartigen/Nammen/Noch beute sprechen bei Zenunuer mit großer Mahrung vom alten Mois hilter, den öberrechtigten Bollossian.

und seiner schönen Frau Klara, deren dritter Cohn Wolf-Stitter ist. Deutschistumig, wie die Brüdere jensteite des Imm, wächst der Junge unter den treusorgenden Händen seiner Mutter zu einem prächtigen, wilden Burschen Henan. Mes Amschiederschen der in die Patienen Eltern nach Passau, aber schon nach einem Jahr wird Bater hilter pensioniert, die Familie sedelt in die Näche von Lambach un der Tecum über, wo ein Kleines, herrlich in den Woralpen gelegenes Gütchen einen rechten Zummelplag für den frischen, anzgewerdern Knachen blüter. Siet, angesichts des schiedeschenen Traumsein, des Höllengebirges und des Toten Gebirges sernt der Junge die Berge lieben. Umauslössälliche Einderiche formen die Seele des Knachen. Erbegreift, daßüber aller Stadischiehte Schönheit der Erbegreift, daßüber aller Stadischiehte Schönheit der ewigen Natur sehn, der der Stadischiehte der Stadisch 1897 fiedelt der achtjährige Adolf in die Schule von Lambach über. Jugleich ereingt ihm seine schone stare Eritmme einen Plas bei dem Gängerkanden des Benedletinerstiftes. Er kommt im Internat des Kiofters, Sier, im Alfostedu zu Lambach kommt er zuerst mit dem maglischen Beichen in Berührung, dan später durch ihn zu einem Weltzeichen mieder erhoben werden sollte: das Sciffenonpen zeigt durck auf dem Frunde das des Sciffenonpen zeigt durck auf der Schone frunde das

Hatentreus. 1900 fomnit er in die Realfchule gu Ling. Der Bater will, daß Adolf Staatsbeamter merde, mie er felbst einer mar. Aber bier baumt fich leidenfchaft. lich der Unabbangigleiteling des Anaben auf: "Rein, Be: amter werd ich auf feinen Fall." Ein unperfobnlicher Streit bricht aus, als der 3molffabrige feinen Eutfcbluft, Maler zu merden. verfündet. Mit allen Mitteln wird er ausgefochten. 216. fictlich pernachlässigt Adolf die Gdule, außerden Rachern. die er leidenschaftlich liebt, Erdfunde und Beschichte. Bier, in der Beschichtsftunde. begriff er, mas es beifit, ein Deutscher und Rationalist zu fein. Mit der gangen Rach. drucklichkeit, deren ein Junge fåbig fein fann, trug er eine fcmarzweifirote Rofarde. grufte er mit dem altdeutfchen Grufe: Beil! und fana er Deutschland, Deutschland. über alles, mochten auch die



Abolf Sitlers Geburtshaus in Braumau

Strafen auf ihn herniederhageln. Aus dem Zolloffizialsssohn Hitler wird ein deutscher Revolutionär. Da bricht der Tod des Baters plößlich alle Kämpfe ab.

Während Hitler in Wien sich zur Kunstafademie melden will, stirbt auch die schwärmerlich geliebte Muster. Aum sehr der Achtzehnichtige verlossen do, ohne Geld, ohne Rückhalt, und auf der Achtzemie eröffnet man ihm, daß er nicht so sehr wie Achtzem eröffnet man ihm, daß er nicht so sehr wie Achtzem gebene sie. Aber und die Ausbildung zum Architekten gedemen sie. Aber und die Ausbildung zum Architekten zu erhalten, bedurfte es der Abschlüßprüsung der Schule, — und die eben hatte Hitler an seinen Malertraum derangaagehen. Schwere Vahre kommen.

Sitler muß sich sein Brot verdienen, ungelernter Arbeiter, der er ift. Er mischt Zement und tragt Steine, er ift ein Proletarier, wie Millionen andere.



Der 2. August 1914 auf dem Obeonsplat im Munden (oben mitten im der begeisterten Menge Adolf Bitler)

Er lernt von Marzisamus an der Wurzel fernnen. Vernt und fielt, wie diese Bift die Geele des Arbeiters sperfüßt. Gielst aber auch, wie diese Selve aus jüdischen Munde tommt. Und in diesen Elemdsjahren begreift Hitler, daß nur eines ein Bolf retten fann: ein wahrboftiger Gozialismus, der den Klassentampsgedansten des jüdischen Marzisamus überwinder, und nicht nur den Urbeiter, sondern alle Stände umfaßt. Zuurde Sitter auf der Schule zu Eing Nationalist, in wurde er bier in Wien,

Sozialist. Alls er 1912 nach Münden übersiedelt, da ist in seinem rastlos tätigen, lernenden, beobachtenden Geist die Oder des Nationalsozialismus geboren.

Stiller tritt nach Reichsbeutschland über. Stiller läßt sich in München der vollestarten, tunstersüllen. Sauptstadt des deutschen Glossen nieder. Just glickliche Jahre verlebt zu in München. Da föhrt mie ein Blistschag der Musbruch des Welttegs daweissen.

Abolf hitler ist vom österreichischen heeresdienst nach speimaliger Musterung befreit worden. Der jeht gibt es für ihn kein Schwanken. Ein Immediatgesuch an den König von Bayern erwirkt ihm das Recht, beim Listregiment feinem großen Baterlande Deutschland freiwillig dienen zu durfen.

In diesem, aus jungen, begeisterten Freiwilligen zusammengesesten Baprischen Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 16, "Liss" tut Wolf Hitler unverdrossen, von beiliger Begeisserung durchglübt, 4 Jahre lang härtesten Frontdiesst. Ungähige Male durchguert er als Melde



Sitler im Gelbe

ort die Hölle der Feuerzonen. Unzählige Male gelingt finn, mit Einfah aller Kräfte, wichtige Meldungen, an ose Bohl und Wehe feiner Kameraden hangt, durch tobende Sperrfeuer zu bringen.

Dabei erfaßt er, ein taltblutiger und entichlossener Sampfer, auch jede sich bietende Belegenheit, um rudbeitelos gugupaden. En immt er einmal, bligefonell Sembelud, gufammen mit einem Komeraden einen fran-

Diffigier und 20 Mann gefangen.

lim die Weite des Jahres 1913/16 wird allmählich erwem schweren, immeren Garungsprozes aus dem jungberen in Berorgungsfrieg weiten und lachend stürmte, nunmehr aus Pflichtberougtschraum lachend stürmte, nunmehr aus Pflichtberougtschraum zum ersten Male vertrounder, behrt aber taum seit volleder zu seinen Kameraden am die Front zurück. Im Jahre 1917 erhält Abolf Hitler das Eiserne Kreuz Verfei.

Japre 1918 stand fein Regiment zum deitten und dem alten deutwoben von 1914 in Ilanden. Daupischen hat sich auch die Zerfehung an der Kroutter deutschliche bemeetbar gemacht, nachdem sichen in Seinst im Krühjehr 1918 der Ministrienardeiterfeine teiden Schatten bis zur fämpfenden Kront worden hatte. Diesen Alte nachten Landenvercates bat Seif Sieher der Cogialdemokratie in verziehen.

Anglische Artillerie überschüttet am 13. Ötenber 1918 Negimentsahlschitt stundenlang mit Gelbreug-Gras deren Gistwolfen mit vielen anderen auch Adolf um Opster fällt. Alls Halberblindeter dommt er

nach Pasewall ins Lazarett. hier erreicht ihn die Rach-

Bufammen mit der Bewißheit, daß er wieder fein Mugenlicht guruderhalt, daß m wieder wird feben tonnen.

In diesem Augenblicke gelobt er sich, Politiker gu werden, die Schande der Nevolte vom Chrenschilde der Ration berunterzuwaschen.

Im Marg geht der sast Geheilte wieder nach Munchen. Er wird Mitglied der Untersuchungskommission seines Regiments, die die Borgange wahrend der Rates repolution prüfen foll.

Er wird Bildungsoffizier. Er beginnt mit feiner Tatig: teit als politifder Redner und Erzieher.

In diesen Lagen lernt er die "Deutsche Urbeiterpartei" tennen. Es ist ein kleiner Kreis, ein fnappes Duhend Manner, die einem Bortrage von Gottfried Keder lauschen.

Nach zweitägigem Grübeln beschließt Hitler hier den Hebel anzusesen. Er wird Mitglied Nummer 7. Aus der Deutschen Urbeiterpartei wird die NGDAP — Nationalisaialissische Deutsche Urbeiterpartei.

3hr Organisator mird Bitler.

Im 24, Februar 1920 vertündet er im großen Fesssate des Münchener Hosspräudiges das Programm der Partei, die berühmten 25 Punkte, die sich niemals grändert haben. 14 Jahre dauerte der Kampf. Er sührte durch alle Höhen und Liesen. Im Feuer der Kahrtruppen brach aum 9. November 1923 der esste Edurm der Benegung zussammen. Die Führer stehen bald darauf vorm Bollsgericht. Alls "Hochverräter" geben sie in die Fessung

Die Benegung scheint tot. Und der Festung Candberg scheibt er sein großes Belemntnis, die Geschichte seines Lebens und seiner Idee, das Glaubensburd des Deitsen Beiches, des nationalspialssississen Deutschland: Mein Kampf. Um 20. Dezember 1944 das spielter die Festung verlassen. Um 21. Dezember begann die Urbeit der MGDUP den neuen. Diesmal auf anderem Boden. Unf Dem Boden der Eggaliste, Mit ihren eigenen Wassenwarden.

den mir fie fchlagen!" Mus der Bewegung wird eine Partei. Um 27. Rebruar 1925 perfundet er die Reugrundung im Burger: bräutellerzuMunchen. hartmar der Rampf, ichmer und blutig. Aber nun leuchtet rein und flar das Bild des Mannes einem gangen Bolle poran, - der Befreite Wolf Bitler wurde Rang: ler des Reichs. Und blieb doch das, mas er mar, der gutige, große, einfache, von fanatifcher Liebe gu feinem Bolle erfüllte Menfch, abhold jedem falfchen Prunte, - Baumeifter, der er merden follte, - Baumeifter eines Staates, einer Nation, eines Reichs. Der erfte Urbeiter . Berte des Bolfes.



Molf Bitler verwundet im Lagarett von Beelig

#### Die Brundung der Partei 1920

Leine Berfammlung der "Deutschen Auftrag erhielt, eine Berfammlung der "Deutschen Alebeiterparte" zu befunden, ahnte er nicht, daß dieser Abend zu einem entscheidenden, nicht nur für ihn, werden sollte. In einem kleinen Hintergläuchen, dem "Leiberzimmer" des Eteeneckebräus in München, traf er etwa 20—25 Menischen, die einem Boertrage Goetfrield Kebers gubörten.

Bon einer "Partei" tonnte nicht die Rede fein. Es wein Berein, ein politifcher Debattierflub, in dem die all:

muffe, gegen den Marzismus und die rote Revolution dem deutschen Arbeiterdas Baterland wieder zu erkämpfen. Nach zweitägigem Ringen entschloß fich Sitler, der

Deutschen Arbeiterpartei beigutreten.

Er erhielt den provisorischen Mitgliedoschein Nr. 7. Kein Mensch in München kannte die "Partei", die glücklich war, wenn sie von iegendvocher ein paar Beiefe bekam, und über die Beantwortung dieser Schreiben stundenlang debattierte.

Jeden Mittwoch fand im Kaffee Gasteig eine sogenannte Unsschufsstung statt, einmal in der Woche ein "Sprechabend".

Da aber die ganze Bewegung nur im sieben Mann bestand, so trafen sich immer dieselben Leute in seltener Einmütigkeit, — und Abgeschiedenheit.

Diese zu sprengen erschien hitlers erstes Ziel. Wenn etwas aus der ganzen Sache werden sollte, so mußte die Partei aus der Unonmität beraus.

Mit der Hand wurden Einladungen zu Versammlungen geschrieben. Hitter selbst trug achtig von ihner persönlich aus. Aber am Bersammlungs abend waren wieder die alten Sieben beisammen, und keiner mehr.

Da ging Hitler daşu über, die Einladungszettel mit der Schreibmaschine schreiben zu lassen, — und nun wurde das Ergebnis besser. Die Jahl der Juhdrer stieg, auf est, auf dreizehn, auf siedzehn, auf dreiundzwanzig, auf vierundderissie.

Eine Geldsammlung auf einer dieser Bersammlungen gob die Möglichkeit, die solgende im "Münchener Beobachter" anzukündigen. Und siehe da: es erschienen 111 Personen. Es war ein riesiger Ersolg.

Bum erfen Male subte Siller, daß er die Gabe besing, auch vor einem größeren Kreis zu sprechen, einer Zatsache, am die der Borssende vor Parete zu glauben sich nicht hatte entschließen können. Sitters Uppell am die Depferwilligseit der Erschiennen lockte sogan 300 Mark aus den Lossburg bervor.

Für die Partei mar das ein Bermogen.

Dagu kam, daß nach dieser Bersammlung eine Reise von jungen Kröften sich zur Verstäugung stellte, mit denen = eine großspigie Albeis gedocht voreben komte. Denn in dem Augenblicke, in dem eine antimorristische Partei im Jahre 1919—1920 — die Össentlichkeit trat, gab blutige Köpfe. Die Parteissung fürschete denn auch



Die Wiege der Partei Nebengimmer des Sternederbrau, München

Um andern Tage erhielt er die Nachricht, daß er in die Partei aufgenommen set, eine Mitteilung, die ihn gleicherweise zum Arger und zum Lachen reiste.

Aber im folgte doch der neuerlichen Einfadung. Sie fautere auf das "Alte Rosembad", ein obstures Lotal, in dem Hitler num die gange schrounglose Bereinsmeieret der sechs Leute einem electre, die für zusammengeschossen batten, um den deutschen Einsteller zu retten. Aber doch irgemöwne leuchseten und der undeholfenen, umpolisischen Alter etwas hindurch, nach Hitler gesangemmein: der etwas hindurch, nach Hitler gesangemmein: der ehrliche, gute Glaube, daß es gesingen

Musammenstöße. Hitter (uchte sie nicht, wich ihnen nicht aus, um meinte, ese sei besser, micht aus, um meinte, ese sei besser, micht aus, um meinte, ese sei besser, micht im Stenkell der aus ersteden. So sties Oktober 19 Gebellbräuteller eine neue Bersammlung, 130 Besucher weren gedommen. Ein Bersjuch, die Dersammlung up worngen, wurde im Keime erstütkt. Wierzehn Lage später erse abernands eine Kundspehung, 170 Minn mmeter erse abernands eine Kundspehung, 170 Minn mmeter erseichenen. Num stieg die Jahl ständig. Bald woren memberten, dreihundert, die dem Redner Abolf Hitter abbeten.

Bugleich sormte sich im tleinen Kreise aus der Deutschen Abeiterpartei die NGDUP. Die Formulierung der 25 Puntte begann: Es ging nicht ohne heftige Kämpfe ab, was schließlich siegte der überlegene Geist des Propagmaleitere der Partei, eben Abolf Hitter.

Die margistische Presse begann bereits sich mit der wenner Jartei zu beschäftigen. Die ersten haßtroßenden erschienen. In kernden Bersammlungen begannen Anhanger hitlere im sprechen. Die Bewegung war nicht in unbekamt.

Burden auch die Redner der Deutschen Arbeiterpartei er fremden Bersammlungen ständig niedergeschieren, so kernte man sie doch kennen, und auch der sturste Marzist mußte sehen, daß da noch andere Ceute herumilisten als Sozialdemokraten und Kommunisten, Leute, die sich vor 2000 geballten Faust nicht fürchteten und alles andere 2000 geballten Faust nicht für der Faust nicht nich

biftorifche Ede im Raffee Gafleig in Munden. Dier faften Die erften Gieben der Bewegung

In der Partei tam = jum Gegensat gwischen dem "Reichsleiter", einem herrn harrer und hitler.

Harrer erschien das Tempo, das Hitler einschlug, zu stürmisch, und als gar Hitler die Einberufung einer wirklichen Massenvorsammtung in den großen Testsaal des Hosenschaften der Hosenschlussen der Hosens

Mit aller Energie warf sich hitler auf die Borbereitung der Bersammlung, Mit Ungestüm überrannte er sämtliche Bedenken allzu ängstlicher Bereinspolitiker.

Blugblatter und Platate wurden ausgegeben. Die Farbe der Platate war ein blutiges Rot, das unter allen Umftanden auffallen mußte. Rudem mußten diese roten Platate die Marriften gang besonders reigen, die diefe Farbe glaubten in Erbpacht zu befigen. - und gerade ju Margiften zu fprechen, duntte Sitler das Wichtigfte, gerade die verheften verführten Urbeiter von links aus den Rlauen der judifchen Rubrer zu reifen, feine vordring: lichfte Aufgabe. Che die Rundgebung ftattfand, forgte Sitler dafür, daß das in langer Urbeit fertiggeftellte Programm der Partei gedruckt porlag. Und dann kain jener denfrourdige 24. Februar 1920, an dem aus dem Rlirren der erften großen Caalfchlacht der Bewegung und med dem Jubel ma 2000 Menschen mit der Berfundung des Programms, der Geburtstag der Nationalfogialiftifchen Deutschen Arbeiterpartei ftieg.



Die erfte Geschäftsftelle ber NEDAD. Sternederbrau in Munden, 1920

## Die Geburtsstunde der ASDAD

Um - Uhr 30 follte die erfte große Massenbersammlung der Dartei im Sofbraubaus stattfinden.

Als Hitler um ein Viertel nach sieben den Festsaal betrat — angefüllt mit der bangen Sorge, ob er auch ausreichend gefüllt sei —, stand er einer Kopf an Ropf sich drangenden Menge gegenüber, die den weiten Saal überfüllte.

Mit einem Blicke übersah hitler, daß etwa die halfte der Masse aus Kommunisten und Unabhängigen bestand, gerade die, zu denen zu sprechen

er sich vorgenommen hatte. Und er war fest entschlossen, die Bersammlung unter keinen Umständen sprengen zu lossen.

Die schlagträftigsten jüngeren Mitglieder der Partei, gediente Goldaten, übernahmen den Saalschuk, bereit, bei der leiselten Störung bei der leiselten Störuer viellichtslos die Schreier an die frische Luft zu befördern.

Benige Minuten, nach: dem Sitler gu fprechen be: gomen hatte, hagelten die 3mifdenrufe los. Mitten im Gaal fam es zu den erften Bufammenftogen. Gin Rommunift fcblug einen Bitleranhanger gu Boden. Im Ru war die Raumunas: aftion im Gange. Die Rube murde wieder bergeftellt. Aber noch immer ichlugen die Bwifchenrufe wie Quer: fcblager in die Rede Sitlers binein, der die Programm: puntte der Partei gu ent: micheln begann.

Je länger er sprach, desto weniger Zwischenruse kamen. Dan Gebrüll legte sich, Hillers warme und klare Simme drang nun durch den ganzen Saal. Bessall rauschte aus, verstärter sich. Als der leste der 25 Punkte verkünder wurde, und Hiller den Schlußsaß in den Saal ries: "Die Kührer der Partei versprechen, wenn nötig unter Einsaßere der Partei versprechen, wenn nötig unter Einsaßere siegnen Lebens, für die Durchsührung der vorsteben den Punkte rücksichtsose einzutreten". da brach donnernder Jubel wo, da stand ein Saal voll Menschen vor Hilberzeitung einem neuen Glauben und beseeft mit einem neuen Willem und einem neuen Ziel.

Die NEDUP mar geboren.

Bald gemann die neue Dartei wertvolle Freunde.

Der Mündener Polizeiprassionen Pohner und der Oberauntmann Feiet bekannten sich zu. Sie seigten sich damit in bewussten Gegensat zur Regierung, die bereits anfing, der jungen Bewegung ihre Beachtung in der Form zu schenken, daß sie ihr die roten Werbeplatate aus "Berkehrerücksichten" verbot, weil sich vor ihnen zwiele Menschen sind saufen und den Berkehr demgenäg binderten. Nach Aufsassiung der baptischen Regierung voor an diesem Berkehrephinderund nicht etwa der Juhalt

der Platate, fondern eingig und allein ibre aufreizend rote Karbe ichuld. Biefo diefe rote Farbe bei fommuniftifden Dlafaten fei: neswegs derart vertehrs: bemmend mirtte, mar der Regierung offenbar noch nicht gum Problem gewor: den. Berfagte alfo bereits die Regierung, fo fonnte die Dartei defto ficherer auf den Dolizeiprafidenten Dobner ablen. "Einen Mann pou granitener Redlichkeit, von antifer Schlichtheit und deutscher Geradliniafeit, bei dem das Wort: "Lieber tot als Gflave" feine Phrafe, fondern den Inbeariff feines gangen Befens bildete", nennt ibn Sitler in feinem Buche.

Genau die gleiche Charakteristerung past auf den Oberamtmann Frick, der ein Jahrzehnt später das Umt des Neichsinnenministers erhalten sollte. Im Desember bearindet

Din Dezember begründet Hitler den "Edeltigen Beobachter", in dem Dietrich Erdart, der getreue Estehart der Bewegung, die Ideen des Nationossiscialismus verkindete.

Jede Woche rollte eine Berfammlung im Hofbrauhaus ab. Und jede Woche war der Saal noch enger, noch dichter gefüllt. Hitlerse Überzeugung, daß eine Rede wichtiger sei als ein Buch, erhielt ihre erste Bestätigung.

Die Lattif der Roten schwankte zwischen Bersuchen, die ganze Gewegung totzuschweigen oder ihre Bersammlungen zu sprengen. Da aber beides ohne Konsequenz und ohne jeden Ersolg betrieben wurde, so hatte es nur die Wischung, daß es Sitter gelang, eine ganze Reihe von Urbeitern aus der toten Front zu gewinnen.



Die Oberlandler bei ber Fahnenweihe in München, 1923

Bald liefen die erften mit Bindiade und einer roten Jambinde, auf der im meifen ein ichmarzes Safenfreux mitete, berum. Das mar der Scalidus, junge permegene -ichen, Goldaten, Urbeiter. Denten, denen por derbem maden nicht bange mar, und Rube und Ordnung mab: 2 der Berfaminlungen entierten, auf jeden Rall - meigenoffen, die entichloffen Terror mit Terror gu und es darauf antom: au laffen, welcher Terror beffere und entichloffenere mürde.

Die beginnende Organissemachte ein Parteizeichen, arteislagge unabweisbar

confacten Berlinden

2 de Safentreux

Sombol: die rote

dem meisen Con
d dem m

Millentreux, ein

mabebaft mit

Toma und mun

\* = ......et 1920 kam \* = War die neue die Offentlickteit.



Breite Geschaftostelle ber NEDUD und des Regt. Munchens, Oberlt. Brudner. Corneliusstraße 10 in Munchen



Co fab Die EN 1022 aus



Ubung der EA por den Toren in Munchen 1923

Gie pafte gur neuen Bewegung, jung, wie sie, fraftig und gufunftsweisend wie sie.

Bwei Jahre spater kam zur Fahne und zur Armbinde, als der Saalschutz zur Sturmabteilung geworden war, noch die Standarte hinzu, gleichfalls von hitler entworfen.

Im Februar 1921 wagte es die NGDAP zum ersten Male, eine Riesenversammlung im Münchener Birkus abzuhalten.

Der Ruhm der Partei stieg. Die Bersammlung im Birkus, als Protest gegen das Pariser Absommen durchgeführt, brachte 6000 Menschen auf die Beine.

Im Juli 1921 übernahm Hitler die alleinige Führung der NSDUD.

26m 4. November fam die längst fällige Auseinanderseung mit der Rommune. Sitser hate für diesen Eng eine Berfammlung im Hospräuhaus angeset, und diese mun sollte unter allen Umständen gesprengt werden.

Gest eine Etunde vor dem Beginm der Kundzebung erstüft Sitler von den roten Vorbereitungen. Die Geschäftsesselle der Partei war gerade an diesem Lage aus dem kleinen Hinterzimmer des Sterneckerbau in ein neues geräumigeres Jimmer übergesselt, und so arbeiteten die Verblindungen an diesem Lage nicht. Pur 46 Mann machten an diesem Mond Geaalschaft. Sitler verpflichtete sie einzeln, auf Biegen oder Brechen durchzuhalten.

Etwa anderthalb Stunden verlief die Berfammlung ohne wesentliche Störung, aber dann hatten die Roten der nicht aus zahlreichen Bunden blutete, aber es gab nach zwanzig Minuten auch keinen Kommunisten mehr in der Versammlung.

Um Saalausgang kam ■ noch zu einer wüssen Schieferet, doch die SU war nun so in Fahrt, daß sie auch Pistolenschüsse nicht mehr aushalten konnten, und nach einer halben Stunde ging die Versammlung weiser.

Sermann Esse, der die Bersammlung leistet, ettellte Sittler wieder das Wort, als sie nichts geschehen. Der erste nachhaltige Sieg der jungen Partei mar erfossten. Bis zum Pussis von 1923 fündigten ihr weder die Gogialdemokratie noch die Kommune mehr "Urbeisterfausse".

Hitler verlieh an diesem Abend dem Saalfchus den Ehrennamen "Sturmabtellung". Und dabei blieb mforton.

Die GU hatte fich ihren Namen verdient.

Unter ihrem Schuce marschierte kunftig die Bewegung von Bersammlung zu Bersammlung, von Aufmarsch zu Ausmarsch, von Sieg zu Sieg.

Langsam wuche aus dem Saulschue, aus der Sturmabteilung die Millionenarmee der braunen Bataillone.

Ber erinnert fich heute, was eigentlich die beiden Buchstaben GU bedeuten?

Sie haben ein Eigenleben gewonnen, jeder weiß, was sie bedeuten, sie sind ein festgefügter Begriff geworden, den Stolz und Ruhm umwehen.

હ્યા!

GU 1922-23.

Mit ihren Sturmabteilungen, ihren ständigen Bersammlungen war die Partei in München zu einer Macht geworden.

Keiner in der Stadt, der nicht die Fahne der Bewegung, nicht ihr Symbol gekannt hatte.

Mit Windjade und Windtappe marschierte, die Hakentreugarmbinde am Urm, den Stod geschultert, die SU.

Mit aller Deutlichteit bes stimmt schon damals Hitler, daß die Su unter allen Umständen eine Abteilung der Partei, ihre mebile Formation, ihr politischer Gelbsi-

ichut, aber nie und nimmer ein Behrverband fein

Politische, nicht militarische Goldaten galt merziehen.

Dem für die heranbildung militarisch geschulter Reafte fehlte jede Boraussegung. Weber ließ sich in einem privaten Berbande die Kommandodissiplin so durchsubten, wie es bei einer Urmee selbstwerschändliche



Abolf Hitler spricht am 15. April 1923 jum deutschen Kampfbund auf der Fröttmanninger Heide bei Mänchen

genug Maffruge angesammelt, um jum Gfurm bor- geben gu konnen.

Einer der Anführer sprang auf einen Lisch, brülte "Freiheit", in den Saal, — und im nächsten Augenblick war die Bersammlung ein einziger Haufen brüllender, schweiender, kämpfender Menschen.

Die 46 Mann von der GU hatten schwere Arbeit. Rach funf Minuten Rampf gab mteinen von ihnen, Boraussetzung ist, noch liegen sich solche Massen ausbilden, daß sie der Zahl nach ein Gegengewicht gegen der marzistischen politischen Formationen hatten sein

Nur eine politische Armee, voll freiwilliger Oissiplin an www. Dee verschworen, komste diese Ausgabe lösen. In überzeugender Eindringlichkeit hat Adolf Hitter kilde diese Ausgaben dem St. in seinem

formuliert: 2Bas wir Exauchen, find nicht hundert upeihundert permegene Berichmorer, fondern hundert: und aber hunderts fanatifche Rampfer .: umfere Beltanschauung. Bodt in geheimen Ronvenfoll gearbeitet merden, in gewaltigen Maffen: migen, und nicht durch Boleb und Diftole fann der Semegung die Bahn frei comment merden, fondern allein die Eroberung der Etrofe. Bir baben dem Derismus beigubringen, daß Minftige Bert der Strafe Sigtionalfozialismus ift. weinft der Berr Des Stentes fein wird.

nicht nach militärischen, sondern allein pareizwecknäßigen Geschspunkten, wie er auch pareizwecknäßigen Geschspunkten, wie er auch pareizwecknäßigen Geschspunkten, wie er auch pareizwecknäßigen bewußt von der der alten Armee

Der erite große Massenaufmarich der SU erfolgte

einer Protestundsebung des nationalen

eine gegen die Einschung des Republissionstellen.

Der geschlossen Einmarich mehrerer hunderte
mus wehenden Fahnen erregte ungeheuren Jubel

mus bereits sast gesüllten Deonaplaß. Note

ein, die den nationalsysialistischen Jundertschaften

auf die Straße bestreiten wollten, wurden mit

Köpsen auseinnaudergesperingt.

Sem die folgenden Monate dem inneren Aufbau
Ca und der Partei gedient hatten, griff im Oktober
mersten Male die NSDAP über München

Berbande hatten hitler zu einem Deutschen war Goburg eingeladen. In der Einladung mar war ermunscht sei, wenn er einige Begleiter

Segleitung.

entionalsozialistische Gonderzug Deutschlande.

Fier wei eine Mannen in Goburg eintrasen.

Fieldlitung des Deutsche Tages,

mit Weburger Sozialdemo-

kraten entgegen, wonach keine Fahne beim Marsche durch die Scadt entrollt werden dürfte, daß überhaupt nicht im geschlossenen Juge marschiert werden dürfe und daß schließlich keine Musskapellen spielen dürften.

Auf das außerste empört lehnte Hitler ab. In ein paar Minuten war die SU sormiert, und mit klingendem Spiel und wehenden Fahnen marschierten achthundert Nasis in Cobura ein.



Ein Martflein der Bewegung, Coburg 1992

Sispon auf dem Bahnhofsplatze kann es zu schweren Umpöbeleien, ohne daß die SU reagierte. Die angstliche Coburger Polizie geleitete dem Bug nicht etwa zum ausgemachten Duartier, sondern mitten in die Stadt hinein zum Hofdräuhausteller. Als der leste SURann in den Keller einnückte, verfuchte die tobende Menge nachzudrücken, die Polizie schloß schleunigst die Türen, — und die gesamte SU sas eingesperrt. Sosort protestierte Hitler und die SU an, und Hitler verlangte sosten.

Rur langfam tam die Polizel dem Berlangen nach. Die GU marschierte nun den Weg wieder zurud, den

fie gefommen.

Alber nun wurde der Justand unerträglich. Da die Rationalsozialisten auf Juruse, Ampöbelelen und Beleidigungen nicht reggierten, griff die Kommune zum Greinbombardement. Damit aber war der GU das Signal gegeben. Jehn Minuten lang hagelte wernichtend rechts und links und vorn und hinten hernieder,—und dann war nichts Rotes mehr auf der Straße zu entderen.

In der Nacht kam es zu schweren Überfällen auf einzelne Nationaliozialissen. Mehrere Parteigenossen vourden von Patrouillen der SU gräßlich zugerichtet aufgekunden.

Daraushin wurde noch einmal alarmiert und nun mit dem roten Gegner kurger Prozes gemacht.

Als der Conntagmorgen anbrach, war der rote Terror in Coburg für immer gebrochen.



Der Führer, 1921



Goring 1923. Erfter Rubrer ber Ell





Oberwiesenfeld, 1. Mai 1923

Wie nachhaltig die SU gearbeitet hatte, merkte man erst ein paar Tahre später, als Coburg die erste Stadt naurde, die eine nationalsyslalistische Rehrheit und einen nationalsyslalistischen Bürgermeister bekam.

Ein kurzer Streif des Eisenbahnpersonals, das sich eine Senderzug wieder nach Münden zu sahren, wurde innerhalb einer Viertelstunde gebrochen. Sehr pünktlich fuhr der Jug mit der siegreichen SU wieder ab.

Auf dem ersten Parteitag der Bewegung, am 27. Januar 1923, konnte Hilber der Partei eine stattliche St. vorsühren, ausgesuchte, durch manche Schlacht schon zusammengeschweiste Nanner, die der Fahne, die sie trugen, Ehre machten.

Die ersten vier Standarten, mit dem Hoheitszeichen der Bewegung, dem auffliegenden Weler, das umfränzte Hakenteuz in den Fängen, geschmückt, konnten hier der EN übergeben werden.

Die ersten Hundertschaften trugen schon die einheitliche neue Aleidung, die Windfappe, die nun schon zur SUMMige geworden nach und dazu die Windjacke mit Koppel und Urmbinde.

Im Laufe des Iahres schlugen die Sturmabteilungen unter der Leitung Görings den roten Terror in zahlereichen banrischen Gtädten zusammen. Führer des Rez giments München wor Oberleutuant Brückner.

Systematisch wurde das Land gereinigt und die Meinungsfreiheit wiederhergesselsels. Eine rote Hochburg nach der anderen siel der nationalsozialistischen Propaganda zum Opfer.

Allein, der Marz 1923 brachte eine Wendung in der logischen Entwicklung der EU als politische Kampftruppe.

Frankreich befeste das Ruhrgebiet.

Hunderte braver SU-Manner starben den Heldentod umter französisichen Bajonetten. Im September brack der passiber Widerstand zusammen.

Babrend die Blute der deutschen Jugend im Rubre gebiet fampfte, verriet der Marxismus fie an die Frangosen.

Der Nationalsozialist Albert Leo Schlageter war das Opfer.

Aber der Leidensweg der SU im Jahre 1923 war noch nicht zu Ende.

Hatte sie nech jubelnd auf dem Parteitage im Annau paradiert, hatte sie am 1. Mai mit ihrem Aufmarsch auf dem Oberwiesenselnste den roten Eerre in München gebrochen, ebe das Tahr um war, sollte sie ihre ersten Befallenen beslagen.

Mit atemraubender Schnelligfeit erfüllte fich das Geschick.

Die Zeit war noch nicht reif.
Was die SU fein follte,
das hat Udolf Hitler deutlich gefagt: "Gowie wir dem Marzismus gefährlich er-

ichienen maren, ließ diefer feine Belegenheit unbenutt, um jeden Berfuch einer nationalfogialiftifchen Berfammlung im Reime zu erfticken, beziehungemeife deren Abhaltung durch Sprengung zu verhindern. Lediglich der Ausbau des eigenen Schufes tonnte die Tatigfeit der Bewegung ficherftellen, und ihr zugleich jene offentliche Aufmerksamkeit und allgemeine Achtung erringen, die man dem gollt, der fich, wenn er angegriffen wird, felber gur Behr fest. Mis Leitgedante fur die innere Musbildung diefer Sturmabteilung mar immer die 26: ficht porherrichend, fie neben aller forperlichen Ertuchtigung, zu einer unerschütterlich überzeugten Bertreterin der nationalfozialistischen Idee auszubilden und endlich ihre Difziplin im bochften Ausmaß zu festigen. Gie follte nichts zu tun baben mit einer Webrorganifation burgerlicher Auffassung, ebenso aber auch gar nichts mit einer Geheimorganisation." Rach dem Zusammenbruche 1923 und nach der Neugrundung der Partei und der EU 1925 murden denn auch fogleich wieder die erprobten Marimen der GU-Musbildung eingeführt, und nach diefen unverrudbaren Grundfagen erfocht die braune Urmee einen Gieg nach dem andern.



## Erster Reichsparteitag in München 1923

Um 24. Februar 1920 war die Parfei begründet worden.

Um 27. Januar 1923 trat sie zum ersten Reichsparteitag an.

Belch weiter Beg wurde in diesen drei Iahren gurfiegelegt. Als die Partei begann, besaß sie nichts als

erledigen. Eine kleine Abler:Schreibmaschine, die er besas, wurde in langen Ratenzahlungen von der Partei erworben. Ein kleiner Kassenschanktrank vourde beschafts, um die Mitaliedskartosbet zu verwahren.

November 1921 erfolgte der Umzug in die Corneliusstraße.



Standartenweihe auf dem Marsfeld in Munchen, 1923



Die erften 4 Standarten, München 1923 auf dem Marsfeld

ein finsteres Zimmer. Langsam erhielt der Raum elektrisches Licht, noch langsamer ein Teleson. Ein paar Stühle wurden entliehen, ein Tisch. Echlieglich samb sich auch ein Mann, Schüßler, der die Geschäftsführung übernahm. Nach Schuls seines Dienstes kam er von 6—8 in den Laden, um die notwendigsten Urbeiten zu Sier standen Deri Raume jur Berfügung, Der Geichäftsvereigt begann sich gu beleben. Ein eigener Schalterraum wurde nortwendig, Ein alter Regimentstamerad Sitlers, Umann, der spätere Leiter des Franz-Eher-Berlags, übernahm die Geschäftsführung der Partei. 1922 besaß die Partei bereits eine Zentralkartothek, ebensto waren die Finangen in Ordnung gebracht, und Ausgaben abgeglichen. Mit allen Mitteln wurde verhindert, daß Michtekomer nur auf Grund der berühmten "Gesinnung" in den Parteibetrieb tamen. Nur, wer seine Zuepbrigkeit zur NSDUP gleichzeitig auch mit Leistungen belegen kounte, hatte unter der energischen Leitung Amanns einen Plaß in der Berwaltung.

Wie ausgezeichnet die Partei auch im Innern arbeitete, erwies sich bei ihrer Auflösung. Als sie begann, besaß sie nicht einmal einen Gummistempel, geschweige dem Briespapier.

So wie fich hier im Innern der gabe und bebarrliche Aufftieg der Partei ausdruckte, so trat er auch außerlich auf dem ersten Reichsparteitag in Erscheinung.

Die bayrische Staatsregierung war keineswegs einverstanden mit diesem Parteitage. Ultzustark war schon der Einstug der NSOUP geworden. Wie konnte sie wagen, anläßlich eines Parteitages in zwöss Münchner Sälen, und noch dazu den größten, Bersammlungen abzuhalten?

Wie weit kann man w magen, gegen diefe Partei vorgugehen? Die daprische Regierung überlegt. Borläusig verbietet sie einmal die össentliche Kundgedung unter freiem Himmel und die Hälste der Versammlungen. Das ist sehr gescheit. Man kann dann immer noch seden, wie man sich aus der Affäre zieht. Läßt sich Hister das Verbot gefallen, verbietet man auch noch den Rest der Kundgebungen. Läßt er es sich nicht gefallen, — nun, dann kann man das Verbot der Hälste der Versammlungen immer noch ausbeben.

Bur Sicherheit wird der Ausnahmegustand verhängt. Aber die Polizei hat die Rechnung ohne hitler gemacht. Und nach einigem hin und her sinder der Parteitag statt, nicht in sechs, soudern in zwölf Salen, sindet die Kahnenweise statt, nicht im Saale, sondern auf dem Maresselve, unter freiem himmel, so wie es hitler angekündigt hatte.

Ein gewaltiges Bild rollte auf. Taufende umfäumten den weiten Plat, von dem aus einst die Revolution in Bayern begonnen hatte. Taufende mit Blumen geschmuckt, die Windjacke angezogen, schwuren dem Führer die Treue. Dier Standarten weben im Wind, harren der Weihe.

Alle Betreuen find versammelt, Edart, Effer.

Die Eintritte in die Partei mehren sich so, daß vorübergebend, — jum ersten Male, — die Geschäftsstelle den Unsorderungen nicht gewachsen ist, und zeitweise die Schalter schließen muß, um die Unniesdungen alle bearbeiten zu bonnen.

Der Parteitag ift ein unbestrittener Triumph Udolf hitlers.

Um Abend sind sämtliche 12 Bersammlungen stundenlang vorher überfüllt. Ucht Tage später erscheint der "Böllische Beobachter" zum ersten Male als Tageszeitung. Einen Monat später übernimmt Alfred Rosenberg die Haupsschliebtung. Damit hat die Bewegung das Rampfblatt, deffen sie bedurfte.

Der Parteitag hatte gezeigt, daß eine Lageszeitung von der Partei getragen werden konnte.

Die Butunft gab diesen Erwartungen recht.

Bum ersten Male erlebte München an diesen beiden Tagen, dem 27./28. Januar die gesammelte Krasst eine Bewegung, die sie bislang nur aus einzestem Massenversammlungen kaunte. Und skaunend sah das Bürgertum, daß an diesen beiden Lagen der Marxismus, der schop einmal die Stadt als Räterepublik beherrschte, — vier Tahre erst war es her! — sich auf keiner Straße sehen ließ.

Die Munchner Strafen gehörten Sitler.

Es vergingen drei Monate, bis die Komnune wieder Mut faste. Dann aber muß sie zwangsläusig sich wieder aufrassen. Der 1. Mai steht vor der Tür, und es wäre undentbar gewesen, daß die SPD und KPD diesen Lag ohne Demonstrationen hätten vorübergehen lassen fönnen.

Ulfo beichloffen fie, nach genauer Abgrengung der gegenfeitigen Buftandigkeiten, gemeinfam auf der Therefienwiese zu demonstrieren.

Nach dem Parteitage der NSDAP hatten sie eine Scharte bei der Arbeiterschaft auszuwoßen. Die Nationalsozialisten hatten einen zu tiesen Eindruck gemachs. Sollten der SPO und der Rommune die Gesosogieute nicht vollends aus der Hand geraten, mußten diese Maidemonstrationen ein voller Ersolg werden.

Die Staatsgewalt fand nichts dabei, daß rote Demonstrationen stattsinden sollten. Weder außen- noch innenpolitisch sahen sie irgendwelche Gefahren.

Die Raterepublit hatten fie anscheinend vergeffen. Bier nun griff Sitler ein.

Mit Nachdruck erklärte er die roten Aufmarsche als eine unerhörte Herausforderung des nationalen Munchen. Die Wehrverbände ichlossen sich ibm an. Wir werden die Demonstrationen des Hochverrats verhindern, das mar, auf eine kurge Formel gebracht, die Meinung der St und der Kampsperbände.

Die Regierung allerdings hatte Angst, Angst nach beiden Seiten. Und anstatt die Berbände, entsprechend ihrem Angebot, als Notpolizei einzusehen, verbot sie zwar auf der einen Seite sozialemoteatische Unzuge in der Stadt, aber nicht etwa den Aufmarsch auf der Eheressensiere, — verbot aber zu gleicher Zeit den Batersändischen Berbänden jedes Eingreisen.

Diese Borkehrungen waren keineswegs nötig. Denn es genügte, daß das geschah, was Sittler wollte, daß am 1. Mai das gesamte Oberwiesenseld besett war mit Lausenden, die entschlossen waren, jeden marristischen Terror mit aller Gewalt zu brechen, salls er sich bemerkbar machen sollte.

Briffbereit ftanden die Baffen.

Alber weder putschte die Partei noch sonst irgendwer. Beder marschierte Sitter in die Stadt und hub eine große Knallerei an, wie angstliche Bürgergemüter, die den Nationalsysialismus und seinen Führer noch nicht



Deutscher Lag in Rürnberg, 1923. Die GU ift angetreten

faunten, etwa befürchtet haben mochten, noch krummte er irgendwem ein Haar.

Wie eine drohende, schwere Gewitterwolke stand die Urmee vor den Zoren Münchens, eine sichtbare Ordnungstruppe, salls es die Marzisten gelüsten sollte, Unordnung zu sissten. Dann allerdings war Hitler entichiossen, rücksichtstals durchzugerlen.

Eine marristische Macht in Munchen konnte sich das Reich im Jahre 1923 nicht leisten.

Alber die Herren Margisten verstanden die Drohung genau. Sie wußten webster als das harmlofe Bürgertum, daß die Nationalfozialisten niemals zuschlagen, wenn sie nicht angegriffen werden. Sie wußten, daß die St nur in börperliche Aktion trat, wenn sie selbst angesallen wurde.

Daß sie dann aber auch keine Rücksichten kannte, und bisher noch mit jedem Terror fertig geworden war, hatten sie auch erfahren.

Die Herren von links erinnerten sich noch sehr deutlich der Zage von Coburg und aus Niederbansen, aus Landsbut und des Parteitages. Sie erinnerten sich sogar noch der Saalichlacht im Hospräudaus.

Und also unterließen sie es, zu provozieren. Rubig ging der 1. Mai zu Ende. Der Marrismus marschierte nicht durch die Straßen Münchens. Die Straßen blieben leer.

Die Roten wagten es nicht mehr, ihr angebliches Recht auf die Strafe geltend zu machen.

So marichierten denn GU und Berbande am Abend in Munchen ein.

Die Riederlage der Linksparteien war polifommen.



#### Sommer 1923

Noch einmal hatte fich die SU als politische Truppe gezeigt. Uber schon warfen die ersten Unzeichen des Ruhrstampfes die politischen Goldaten in andere Bahnen.

Die Inflation rafte ihrem Ende gu.

Um 8. Ottober war die Mart die schlechteste Währung der Welt.

Alle Opfer waren umfonft, Die Reichstegierung verfagte sich dem Widerstande. Ein Kabinett Stresemann war das Ergebnis,

Ein zweites Berfailies drobte.

In Bayern begannen die Separatisten Morgenluft zu witten. Das alte Projekt, der Losreisung Bayerns von Deutschland und seiner Eingliederung in einen Ribein-Rain-Donau-Staatenblodt unter gütiger Mithilfe Krankreichs, nahm wieder Gestalt an.

Berichmiegene Besprechungen fanden statt. Ruriere reisten umber. Das Reich schien seinem Ende nabe.

In diesen Tagen, da die Eristenz der Nation auf das schwerste gefährdet ist, behält allein hitler den klaren Kopf.

In ftandigen Massenbersammlungen bearbeitet er das Bolf.

Er übernimmt die gesamte, alleinige politische Leitung aller vereinigten Wehrverbande.

Reichsflagge, Bund Oberland, SU, — sie alle unterstellten fich einmutig hitler.

Was das bedeutete, begeissen die Herren Kahr und Losson sehr vobl, und da sie noch nicht vergessen hatten, wie sehr Hitle bei jeder nur möglichen Welegenheit sich gegen die Preußenheste gestemmt hatte, wie schneidender in seinen Redem gegen die Verschung des Velchsgedantens sich gewandt hatte, so bauten sie nunmehr voc. Alls die Partei nicht weniger als vierzehn Versamme lungen wei einem Webend ankümdigte, verhängte Herr v. Knilling den Ausnahmeguskand und ernamute Herrn v. Kahr zum Generalskaafestommissäe.

Es war der erfte Begenfchlag.

In Sadfen bereitete fich eine rote Revolution vor. Loffow verweigerte dem Reichswehrminister den Gehorfam. Bapern verweigerte die Absehung des Generals,

Berlin verfeste unzwerlässige Reichswehroffiziere. Bayern weigerte sich diese Entlassungen anzuerkennen. Der zwerlässige Pohner follte aus München nach Sachsen weaaelockt werden.

Um 26. Detober erklarte der Generalstaatskommissar v. Rahr: Ich verhandele nicht mehr mit Berlin.

Das Biel der Frangosen, die Mainlinie aufzureißen, schien nabe erreicht.



Deutscher Lag in Rumberg 1923. Das Urbitd der fpateren Parteitage in Rumberg



Beim Deutschen Tag m Rarnberg, 1923



Einroeihung 📖 Gefallenendensmals in München

Aber noch ftand Sitler in

Und er warf die Sewegung, die gang Partei, die SU, alles, über wos er verfügte, in die Wagagichale für Deutschaft des Reiches. Gegen Ceparatismus so gut wie gegen Marrismus und Bolscheimus.

Um 3. Robember melbet ein Berliner Stette ein "deutliches Abrücken Kahre umd Lossens dem hier Kahre umd Lossens hier Riebung nicht bedurch in wenigen Zagen muß sich alles entschlieben. Ein furchtbares Linwetter hängt über Deutschland. Wer wird wer den hurchtbares dem Ber wird es zur Entschung brinden?

Bird es gum Gegen werden ober gum Berderben?

Niemand weiß es.

Der 8. November sieht Munchen in freudigem Fieber. Ein jeder ahnt, daß mie eine Entscheidung fällt, so oder so.

Und sie hoffen, daß diese Entscheidung hitler heißt. Seitdem er die Stadt am 1. Mai vom roten Terror befreite, gehört ihm Munchen.

erreite, gehort ihm Rumden. Bo eine Hakenkreuzsahne auftaucht, grüßen sie alle. Bo ist der Rote Gelbsischung?

Man fab ibn nicht mehr in den letten Bochen.

Alber er lauert in seinen Löchern. Und morgen ist der 9. November.

Bund Oberland marschiert in die Stadt. In ihrer oberbaprischen Tracht, in der Kurzen, die Jack überzgeworfen, die Hakenkreugbinde IIm, reißen sie die Mündener zu stürmischer Begrüßung din. Für

den Übend des 8. Kovember hat Herr v. Kahr eine Berfommlung in den Bürgerbräuteller einbetuffen. Ungeblich wer anstalten einige Wirfschoftsvorganisationen die Wesfammlung, aber gang geheure sit das alles nicht. Die Versammlung ist überfüllt. Roch weiß niemand, was alles werden foll. Bor fün Jahren, we weiße man, siel eine Entscheidung.

Heute ist wieder eine Entscheidung vor der Tür. Ein jeder spürt es. Kahr wird der Menge vorgestellt. Beifall rauscht auf.

Kahr spricht. "Vom Bolk zur Nation" heißt das Thema. Zu welcher Nation?



Freikorps Oberland marfchiert vor Adolf Hitler nach der Einweihung III Gefallenendenkmals

Rein Mensch im Saale ahnt, was während des matten Bortrages Kahrs auf den Straßen Münchens sich ereignet.

Auf den Straßen Münchens entwickelt sich die Revolution. Auf den Straßen Münchens beginnt die Erbebung. Auf den Straßen Münchens flattern die Hafenkeusfahren, und vo das Hafenkreuz weht, da ist Deutschland, ganz und ungefeilt.

ift Deutschland, ganz und ungeteilt. Wagen poltern vors Bürgerbräu. Der Stofftrupp, Hitler beseicht die Straße. Ein paar halblaute Befehle. Um Sendlingertorplaß, Um Stachus, am Marieu-

plat marichieren Kolonnen. SU. SU. Ein Wagen roff zum Bürgerbräuteller. "Es ist ein Wahnstein, dies Gerede von der Oonauföderation. Will man die Arbeit der Kommune, die Arbeit Frankreichs fortseben?" Der Wagen balt kreischen

Rahr redet noch immer.



Stoftrupp Bitler, 1923

Borfichtig behandelt im das Thema: Bolk und Nation. Da gibt se Zumult im den Türen. Uniformen leuchten auf. Mies blickt auf den Einaana.

Jemand kommt durch die Tür groß und aufrecht. Dann stürmen ein paar Bewassnete durch die Menge.

Im Handumdreben find sie bei Rahr auf dem Podium. Ein ungeheurer Tumult bricht los. Rahr wird kreidebleich. Run stehen noch zwei auf dem Podium.

Sitter. Jawohl, Sitter. Und hinter ihm Seg. Der eiferne, energiegeladene Seg.

Hiller fest zum Reden an, aber der Tumult verschluckt feine Worte. Da hebt er die Pistole. Ein Schuß peitscht gegen die Docke. Im Handumdrehen ist Ruhe.

wehrminister Ludendorff, Leitung der gesamten Politik Bitler

Der Caal birft por Jubel.

Hitler beobachtet scharf Rahr.

Rahr fpricht. Erflart fich als Statthalter der Monarchie.

Sitler ruft: Gedenken Gie in dieser Stunde des deutschen Baterlandes, dem wir Treue geloben über alles in der Welt.

Buchtig rauscht das Deutschlandlied auf.

Es gibt Schwierigkeiten in der Stadt. Hitler verläßt den Saal.

Da übergibt er die Gerren v. Kahr und Loffow und Seiger - den General Ludendorff.



Nationale Revolution in Munchen, 1923 - Die riefige Menschenmenge vor dem Rathaus

Sitler hebt die Hand: "Die nationale Revolution ist ausgebrochen." — Weiter kommt w nicht. Ein unseheurer Zubelfurm reißt seine Worte im Grüde. Ig, jeht wissen ist es alle, weshalb sie heute abend hierher gekommen sind, jeht wissen die nochalb sie heute abend hierher gekommen sind, jeht wissen die houte die Vollage wateten. Sie waartelen genau auf diese Worte: Die nationale Revolution ist ausgebrochen.

Es ift eine Grene voll unerborter Bucht.

Rahr, bleich und zitternd, Seißer, Lossow begeben sich mit Hiller im Rebengimmer. Inzwischen verhastet die SU die herren von der baprischen Regierung, den Rnilling, den Schweizer.

Dann erscheint Hitler wieder, gibt die Ministerliste der nationalen Revolution bekannt. Landess verweser v. Kahr, Ministerpräsident Pöhner, ReichsAls Hitler wiederkehrt, hat Ludendorff die ihm Unvertrauten auf freien Fuß gesett.

Die Repolution ift verraten.

Um diese Stunde funkt die Station des 19. Infanterieregiments "Generalitaatskommissar v. Kabr, General v. Losson, Oberst Geißer lehnen hitlerputsch ab. Etellungnahme in der Bürgerbräuversammlung ungültig".

Eine Stunde fpater loft herr v. Rahr die NSDUP auf. Dazu Bund Oberland und die "Reichoflagge".

Was gilt ein Chrenwort?

Rahr lagt die Truppen marichieren.

Gegen den Marrismus?

Begen den Martismus?

Begen die bolichewistische Gefahr?

Begen die fogialdemofratifche Regierung?

Mein!

Rabr läßtgegendie Nationale Repolution mobilmachen.

Begen Bitler, gegen die Freiforps, die ibn einft gur Macht brachten. Die Munchen von der Raterepublif befreiten. In diefer Racht perrat Rabr nicht nur Sitler, er berrat Deutschland.

Um Morgen des q. Novem: ber mertt man nichts von der Muflofung der NGDUD. Er: staunt, über alle Magen perblufft betrachtet ber Munchener Burger feine Morgen: geifungen. Rahr gegen Bitler? Satte man nicht den Sand: feblag Rabre gefeben, mit dem er fich Sitler verpflichtete? Munchen ftromt auf die Strafe.

Die GDD: Abgeordneten find verhaftet.

Bon wem? Bon der GU? Großer Jubel begrußt die Nachricht.

Pohner und Frick find verhaftet?

Bitteres Schweigen geht um.

Aber da marichieren die Oberlander! Und das Bolf jubelt ihnen gu.

Das Bolt ftebt zu Sitler.

Bor dem Rriegsminifterium find fpanifche Reiter.

Bor der Keldberrnhalle ift fein Durchkommen. Polizei fteht da.

Und pon der anderen Geite marichiert das nationale Munden an.

Es weben die Satenfreugfahnen.

Ja, da geht Sitler, neben ihm Ludendorff, und Brudner, und Seg.

Unschluffig fteht die Candes: polizei.

Sitler an der Gpige, maridieren die Rolonnen mit dem Deutschlandlied auf den Lippen; poran die Fahne eines neuen Deutschland.

Bon der Feldherrnhalle rafen um Laufidritt die Leute des Oberleutnant von Godin, legen an und feuern finnlos in die Menge. Das Pangerauto por Beldherrnhalle fpeit Maimengemehrfeuer mahllos in die gedrangten Menidenes fallen GU und auch Landespoliziften. Im Feuer Bud aufrecht die Manner der Repolution Sitler, 2 doriff, Goring. Tore und bededen den Plat.



Auswärtige GU rudt am 9. November 1923 in München ein

In den Galpen der Rahrtruppen verblutet die erfte nationale Revolution, verblutet aber auch der Gedanke des Geparatismus, geht das Spiel mit Frant: reich zu Ende.

Reue Galven hauen in die Menschenmaffen. Den Mann neben Sitler wirft = in die Sobe, dann bricht er aufe Pflafter nieder, Bergichuf. Tot.

Der Nachmittag bringt die Totenlifte.

Muf dem Relde der Ehre fielen: Undreas Bauriedl, Theodor Cafella, Martin Fauft, Unton Bechenberger, Dofar Rorner, Rarl Rubn, Carl Laforce, Rarl Neubauer, Rlaus v. Pape, Theodor v. d. Pfordten, Ichannes Ridmers, Mag Erwin v. Scheubner-Richter, Loreng Ritter v. Stransen, Bilbelm Bolf.

Die Behörden verweigerten ihnen ein gemeinfames Grab.



Barrifaden im München am g. November 1923 wim dem Rriegsminifterium hauptmann Rohm und der Sahnentrager, jesiger GG-Suhrer himmler



Stofftruppen vom #. November 1923

Schwerverwundet entfam Goring nach Diterreich.

Um Staffelfee wird Bieler verhaftet.

Berhasset werden Ludendorff, Kriebel, Pernet, Dr. Weber, Kried, Pohner, Rögner. Dazu der schwertender Dietrich Edart. Als Sterbender wurde er entlassen. Am Tag vor Heiligabend starb er in Berchtesgaden.

Roch ein Opfer des Berrafes von Rabe.

Die nationale Revolution in zu Ende. Die NSDAP ist aufgelöst.

Alber roie ein Kannal leucktet der Droges auf, der Proges, den die benarischen Rickster angen hilter zu fübren gedauften, — und der ein Proges wurde gegen Kahr und die Novemberschande, — die Revermberschaubt von 1923 so gut vos von 1938. Und strablend und aross steind der Rame Aller wieder empor.



Marriftifche Ctabrrate merben verhaftet

## Hitler-Prozef

Graunebelig ift der 26. Februar.

In der Blutenburgstraße drangen fich die Uniformen, Polizei schwarmt aus, bildet scharfe Ubsperrfetten.

Prozeß im Munchener Bolksgericht. Im Gebäude, das früher die Kriegsschule war. Prozeß gegen Hitler und Genossen. Wegen Hochverrats.

Spanische Reiter, Stacheldraht in der Anfahrtostraße. Paßtontrolle, Wassentrolle, Einlaßtontrolle. Grüne Polizei, blaue Polizei, noch einmal eine Sperre.

Im nudsternen Berhandlungssaal drangt sich die Presse, alle Buhörerplage sind besetzt.

Als die Angeklagten erscheinen, schlägt eine heiße Welle auf. Nicmand beachtet das Gericht.

Sieh da, die Angeklagten lächeln. Groß und breit steben sie da, und man merkt es ihnen an, daß sie sich keineswegs fürchten.

Hitler trägt das Eiferne Kreuz auf der Bruft. Neben ihm Frick, bochaufgereckt, Pobner, Kriebel und die anderen alle.

Es ist schon eine ausgesuchte Unklagebank. Ein Kopf neben dem andern voller Charakter.

Endlich eröffnet der Borfigende.

"Berr Udolf Sitler?"

Leicht verbeugt fich der Führer.

"Ich bitte Sie zunächst, uns eine umfassende Darstellung Ihres Lebensweges zu geben."

Cehr gut. Genau das möchte Hitler auch. Die Bitte des Borsigenden ist wie ein Stichwort.

Und Hitler spricht. Spricht vier und eine halbe Stunde. Der Rechandlungssaal versinkt, das Gricht versinkt, die Manuern versinken, — nur der eine Mann steht da, und sin hören Hundertsausende zu, — Millionen, — das ist Gott, kein Angetlagter, das ist ein unerdittlicher Anstager, und seine Säge brennen wie Flammen.

Sitler ichildert fein Leben. Wien, den Hunger, die Arbeit, den Marzismus, die sogenannten Arbeiterführer, den Terror, das alte Öfterreich, den internationalen Juden.

Ms Untisemit und Todfeind des Marxismus habe ich Des verlassen." Wie ein Donnerschlag fegt der Sas in Ba Raum.

Life sest Hitler wieder an. Spricht vom Kriege, spricht

Er benucht nicht viel Worte von dieser Zeit zu machen.
Den M Saal kennt sie noch, die Herren mit den vermagehängten Gewehren, die Plünderer und Marobenze die Ruchjackspartatisten und Räterepublikaner, die
Matrosen, die die Ehre der Flotte schändeten,
die Gestelmerder und Sadisten.

de Gruicht vom Kampf der ersten Sieben und vom der Saalde Sturmabteilungen, spricht von der Saalde Hofbräuhaus und vom Zag in Coburg.
leine Etimme an, wird schneidend und
de Letter von links kann man nur mit noch

Da prassell es los. Sie alle, die in diesem Saale sisen, können nicht länger mehr an sich halten. Hier spricht ein Lapferer, und ihm gebührt Beifall.

Alber jest beginnt erst die Rede. Das alles war ja nur Borspiel, Grundlegung. Jest kommt die Politik der lesten Monate, jest kommt die nationale Revolution, jest kommt der Bertat des Herrn v. Kahr, jest kommen die Schüssen der Keldbernhalle.

Wie war es mit der Regierung Kahr? War die Bereidigung der dogerichen Truppen auf Münden, stat auf das Reich ein Staatssstreich oder nicht? Wie ein Fallbeil sauf der Sach auf den Herre von Kahr herrer. Wenn jemand in einer Urme von sieden Divisionen eine in der Hand halt und gegen den Urmeeches rebelliert, dann mus er entweder auch das Leste wagen oder er ist nur ein elender Meuterer." Wieder bricht Besfall los, der Vorsstellende gibt das vergebliche Untersangen auf, ihn u däumben.

"Ich habe," ruft Hitler, "gwei Tage vor dem Pussich die Befehle ausgegeben, daß am 8. November um Punkt einhalb neum Uhr die nationale Regierung ausgerusen würde. Hätte ich vohl diesen Entschluß gesaft, wenn ich nicht sicher gewesen wäre, daß auch Losson, Rahr und Seißer die Beseitigung des bishertigen Justandes vollten? Es wäre ein Wähnspillung ver gewesen, hätte ich das eine getan, ohne das andere zu wissen.

"Wenn ich Hochverrat getrieben habe, — meiner Ansicht nach gibt es keinen Hochverrat gegenüber Zandesverrätern vom Jahre 18, — aber wenn ich Hochverrat getrieben habe, dann haben herr d. Kahr und Herr d. Lossion und Herr der Derst Geißer dasselbe geten, und es wundert mich sehr, daß sie nicht an meiner Seite sien!

Braufender Beifall durchtobt den Gaal.

Aber noch ist er nicht am Ende. Noch sehlt der ent-scheidende Sach, der stolze, mannspasse Sach der die Zueunst und die Geschichte aufrust gegen das elende Jeht "Die Nichter diese Staates mögen uns ruhig ob unseres Handelns verurteilen. Die Geschichte als Göttin einer höheren Wahrheit und eines besteren Wechtes, sie wird dennoch dereinst diese Urteil lächeln zerreissen, um uns alle freizusprechen von Schulz und Sühne."

Da erst wird der Jubel riesengroß. Noch niemals hat ein des Hochverrats Beschuldigter so vor seinen Richtern gesprochen.

Und nun kommen die Kameraden. Dr Weber spricht von der Politik Kadrs, berichtet, daß der eine eigene, baprische Währung schaffen wollte. Weist die doppele züngige Politik dieses Generalstaatstommisser nach, leuchtet seine dunklen Plane an. Am 6. November erklätte Kadr, er stimme vollkommen mit Hitset überein. Um 9. November Der Name des baperische volksparteilichen Kührers und Separatissen De. Sein Ceine Berbandlungen mit den Franzosen in Wiesbaden verden entwillt. Sogar der Name jenes Siftus von Darma-Bourbon gespenstert im Reigen der Donaufensöderalissen.

Schuld bauft sich auf Schuld, — aber nicht auf die Schultern der Ungeklagten.

Um 3. Marg ftellt der Berteidiger seinen berühmten Untrag auf sofortige Berhaftung Kahrs, Cossons und Seigers wegen Mordes und Hochverrats.

Es tommt zu wilden Redeschlachten.

Das 2Bort "Novemberverbrecher" fallt.

Da springt hitler auf: "Die Leitung der politischen Uktion gegen die Abovemberverbrecher habe ich, das war wand Reservat und wird mein Reservat sein, wenn nicht beute, so in Jakunst."

Beschichte wetterleuchtet in den Berichtsfaal.

Und dann muß Rahr ausfagen.

Die Berteidiger ichnellen los:

"Barum haben Gie in Bagern die Reichogesete nicht ausgeführt?

Warum haben Sie die baprischen Truppen nicht auf das Reich verpflichtet?

Warum liegen Gie das Gold der Reichsbant in Rurnberg beschlagnahmen?

Warum wollten Sie in Thuringen losschlagen? Thuringen war doch am 6. November bereits vollkommen ruhig. Gegen wen wollten Sie losschlagen?

Warum haben Gie einem Stuttgarter Berleger gelagt: Gie konnten nun nicht langer warten?

Warum?...

28arum? . . .

Warum? . . . "

Rabr magt m nicht, auch nur fich zu verteidigen.

Nur bei einer Nebenfrage antwortet er, — und seine Untwort wird sogleich als Lüge entlandt.

Alls er den Gerichtssaal verläßt, bildet sich eine breite Basse vor ihm. Wie einen Pestkranken meidet ihn das Bolt. Biele wenden sich um, als Kahr — ihnen vorübergeht. Nicht einmal ein Blick soll diesen Mann streifen.

Richt einmal ausehen wollen fie diesen Menschen.

Bon Tag zu Tag wird hitler mehr vom Ungeflagten zum Antidaer.

Daß Kahr einen Putsch machen wollte, aber nicht den Hitteputsch, sondern einen wahrhaft bodperräferischen Putsch, um Bayern von Deutschland abzusprengen, — das war nicht nur dem Gerichte klar. Und vonrum Hitler dazwischengesahren war, die Partei aufs Spiel geseh hatte, auch.

21m 31. Mars, als das Urteil verfundet werden foll, gleicht Munden einem Beerlager.

Die Polizei traut der Bevölkerung nicht. Die Berteidiger der Ungeklagten werden, wo sie erscheinen, mit berausenden Heilungen überschüttet. Kaum, daß sie sich den Wen durch die Menge bahnen können.

Die Menge feiert fie, und meint jene Manner dort drinnen in den Bellen des Bolksgerichts. Und die Polizei des hemm v. Rahr weiß das fehr genau.

Die Berteidiger, niemand kann sagen, wer die Nachricht brachte, sahren im offenen Wagen, wenn hitler steitenunt, oder nur Festung erhält. Im geschlossenen, wenn — nun wenn . . . .

Munchen hallt die Kauft in der Tafche.

Und wartet auf die Wagen.

Und dann fommt das Urfeil:

Hitler, Weber, Pohner, Kriebel — fünf Jahre Festungshaft, mit Bewährungsfrist nach sechs Mo-

Röhm, Wagner, Frid, Brudner ein Jahr fechn Monate.

Ludendorff freigesprochen.

Der Saal birft von ungeheurem Jubel. Die Heilrufe fegen min so über das Gericht hin.

Und dann fommt die Urteilsbegrundung.

Sie rechtfertigt Hitler vollkommen. "Für einen Mann, der deutsch denkt und fühlt, wie Hitler ..., der viereinhalb Jahre um der Kront freiwillig stand ..., kann die Borschrift des Republikschutzeseigen, das die Uusweising ......"

Der Gaal quittiert jeden Gat mit ungeheurem Beifall.

Munchen feiert Sitler.

Migmutig fteht die Rahrpolizei neben dem glubenden Befenninis eines Boltes.



Sitler in der Festungszelle in Landsberg, 1924

#### Dolfsgericht Munchen I

Mufnahmebefehl.

Medi Hitter, geb. 20. April 1889, ist behufs Bollzug ieiner Sestungshaftstrafe von 5 Jahren wegen Berbrechens des Hochvercats im Anschluß an die derzeitige Haft in Hast zu behatten. Bier Monate zwei Wochen Untersuchungshaft werden angerechnet.

Munchen, 1. April 1924 porm. 10 Uhr. Der Borfigende:

Co turz und bündig dieser Aufnahmebesehl auch klingen mag, so eine unsagbar lange Zeit liegt in den Worten "5 Jahre Sestung", noch dazu sur einen Mann, der nur sein Bestes, die Freiheit seines Bottes, wollte.

Es war am 1. April 1924; jum zweiten Male durch: ichritt Udolf Sitler das Tor der Befangnismauern von Lundsberg, diefes Mal nicht als Schuthaftling, nicht als Untersuchungegefangener, fondern ale von einem Boltegericht Berurteilter. Die vergitterte Festungeftube, die ihn aufnimmt, ift nur notdürftig ausgestattet mit einer eifernen Bettftelle mit Matrage, einer wollenen Dece. einem fleinen Tifch, einem Rachtichrantchen und zwei Stublen, Wenn man feinen Blid durch die vergitterten Fenfter fchmeifen ließ, fo fab man über eine 5 Meter hobe Reftungsmauer die herrlichen Biefen und Felder von Landeberg por fich liegen. Bon Beit zu Beit murde die Eintonigfeit unterbrochen durch das Laden der Gemehre beim Ablofen der Bache oder durch das Rlappern der Schluffel, wenn der Auffeber feine Runde machte. Und in diefer Belteinsamfeit, abgeschloffen pon der übrigen Menfchheit, nur umgeben von feinen getreuen Mittampfern und Mitgefangenen, ichuf der Gubrer fein großes 2Bert "Mein Rampf". Go fam der 20. April, an dem Adolf Sifler feinen 35. Beburtetag feiern fonnte. Benn die damaligen Machthaber glaubten, daß durch die Ginterferung Udolf Sitlere die Bewegung erledigt fei und feine Unbanger ibn

verlaffen murden, fo murden fie gerade an diefem Tage eines Beffern belehrt. Giderlich hatte Die Landeberger Poft einem Bemohner des ichonen Lediftadt: chens noch nie fo viele Briefe, Telegramme und Liebespafete gebracht wie an jenem Tage dem Seftungsgefangenen Udolf Sifler. Die iconften Blumen femudten den Beburtstage: coum, Befchente von Freunden und treuen Unbangern. Wochen Bochen gingen dahin, der Commer ging icon zu Ende, BB Bahl der Festungegefange= war auf 32 Mann geftiegen. Sur jeden einzelnen tamen Tage Froben Mutes und auch Tage Eroftlofigfeit, je nachdem

der Himmel sein Besicht zeigte, hatte doch ein jeder draußen seine Familie, sein Geschäft, Freumde und veiles mehr. So mandigen fann, vonn er seinen Blich durch die Gitter auf die reisen Getreideselder und die grünen, blumen gezierten Weisen schweifen ließ, der Gedanste auf seine Erben. Doch wem abende dann der Tährer eine Leute um sich verstammelte, um ihnen aus seinem im Entstehen begriffenen Buche vorzulefen, strohnen Glaube, Zuversicht und Eroft in die Spezzen.

Der Subrer arbeitete und fcbrieb Tag fur Tag in feiner Belle. Die andern Mittampfer gruppierten fich in verschiedenen Rommandos, die einen murden Erde arbeiter unter der bewahrten Sand des fo fruh dabin gefchiedenen Rameraden Samm, Bege murden angelegt, andere wieder gaben fich dem Gartenbau bin, wieder andere madten Brennholz, und fo fah ein jeder zu, wie er feine Beit mit Urbeiten totfchlagen fonnte. Um Abend verfammelte fich alles auf dem Spielhof, um por dem Echlafengeben nochmals feine Blieder richtig in Bemegung zu bringen. Monate vergingen, das Weihnachtsfeft ftand por der Tur. Bum erften Male Beihnachten hinter eifernen Gardinen. Die "Feldherren" batten bereits fich den Ropf gerbrochen, wie das Weihnachtsfest verlaufen follte. Um 19. Dezember abends 10 Uhr, die Festungsinfaffen batten fich bereite ichlafen gelegt, er: fchien der Direktor der Strafanftalt hochft perfonlich por Udolf Bitler und brachte die frohe Botichaft, daß er frei fei. Um Morgen des 20. Dezember verfammelte der Rubrer noch einmal feine Betreuen um fich, übergab das Rommando feinem heutigen Stellvertreter Rudolf Bef und verabschiedete fich von jedem einzelnen perfonlich mit dem Berfprechen, alles zu tun, auf daß auch fie recht bald wieder die langersehnte Freiheit erhalten merden. Er aber ging wieder in das Bolt, der Rampf begann gufs Neue.



Der Führer verläßt die Feftung Landeberg, 1924





"Und 3hr habt boch gefiegt!" "Die Gefallenen vom g. Rovember 1923)



#### Sturmlied der Deutschen

Sturm! Eturm! Eturm! Les ist die Echlange, der Höllemwurm! Torheit und Lüge gerbrach seine Kette, Gier nach dem God im scheußlichen Bette! Rot, wie von Blut, sieht der Himmel in Flammen, ichauerlich krachen die Giebel zusammen. Schlag auf Schlag, die Kapelle, auch sie! Heutend peissch eine Ermmere der Drache! Läutet zum Eturme seht oder nie! Deutschland erwache!

Sturm! Sturm! Sturm! Läutet die Gloeken von Lurm zu Lurm, läutet die Männer, die Greife, die Buben, läutet die Chfläfer aus ihren Stuben, läutet die Chfläfer aus ihren Stuben, läutet die Mädden herunter die Stiegen, läutet die Mütter hinweg von den Wiegen. Dröhmen soll sie und gesten die Luft, rasen, im Donner der Nache! Läutet die Loten aus ihrer Gruft, Deutschalden erwache!

Sturm! Eturm! Sturm! Läutet die Gloden von Lurm zu Lurm. Läutet, dag Kunten zu sprüßen beginnen, Judas erscheint, das Reich zu gernimen, läutet, dag blutig die Geile sich röten, rings lauter Brennen und Martern und Töten, läutet Sturm, dag die Erde sich, bäumt unter dem Donner der rettenden Rache. Webe dem Wolf, das heute noch träumt! Deutschland erwoach!

Dietrid Edart

#### Reugrundung der Bartei

His Hitler die Festung Landsberg verließ, war das Frstungsverspug untsonalsozialistisch.

Celbst der Antaltsleiter konnte nicht umbin, an jenem December 1924, als w sich von seinem Gesangenen verabschiedete, zu bekennen: "Ich glaube, heute bin ich selbst Rationalspilassiss."

Sogleich nach feiner Rudtehr zur Freiheit begann Bitter mit der Urbeit, Reinen Lag Erholung gonnte m fich.

"In funf Jahren werde ich die Partei wieder aufgebaut haben," verkündete er. Und er hatte sich nicht getäusicht.

Um 27. Februar 1925 war es soweit, daß die Neugründung der Partei veröffentlicht werden kounte.

Dreitausend Menschen presten sich in den Hofbrauhaussaal, und Zehntausende standen drausen. Keine Gummiknüppelattatten der Polizei komsten sie auseinandertreiben.

Deinnen rafte der Saal vor Begeisterung. Der Führer . . . Alle die Getreuen von einst, sie standen wieder vor ihm.

Die wohllobliche Polizei aber, der diese Berfammlung indie Knochen gefahren war, verbot hitler das Reden.

Gegen diesen Bescheid gab es teine Berusungsmöglichteit. Hitler war mundtot gemacht.

Die Banerische Bolls:

partei, die gange Weimarer Nepublik eiß ich die Hände. Über die Partei wuchs von Tag zu Tag, daß das Nedwerbot wenig Sinn batte. Deruiß, zu war numöglich Massienversammlungen abzuhalten. Über war es nicht wicktiger, erst einmal die wiederersambene Partei genossenschaft zu ichnelen, in geschlossenen Mitglieders versammlungen ihr die ervigen Grundfase der Bewegung einzuhalmern, eine untübermöhliche Garde zu schaffen? Nußlos war das Nedwerberbot.

Im 4.-6. Juli 1926 fand in Weimar der 2. Reiches parteitag der Bewegung statt.

Weld Unterschied zu dem 1. Parteitage vor zwei Jahren! Damals, ein Zag sieberhafter Spannung vor baldiger Machtübernahme — erfüllt von dem unruhigen Gesse ersten Rachtriegsjahre, der Oberschlessen und Ruhrkampfe —, nun, ein Zag nach einer schweren führerlofen Zeit und einem Jahre fleisiger Urbeit, mit nichts als dem Glauben an die Bee und der Auslicht noch vieler Jahre ichwerster Urbeit.

Und doch, wie herrlich war diefer Parteitag.

Es leuchteten die Safentreugsahnen por dem Dentmale Schillers und Goethes, es gruften die neuen braunen Semden und Müßen!

aetommen.

hatten 48 Stunden auf schlecht gesedrenkastwagen ungebracht, hatten ihre lesten Groschen zusammengespart,

— — Sieler zu sehen.

10 000 Menfchen find

Rubrhumpela

Das Bürgertum rieb fid) die Augen.

Arbeiter waren gefommen? Arbeiter? Sangen nationale Lieder? Aus dem Ruhrgebiet sogar?

Allgemeines Ropfichütteln des Bürgertums.

Die Kommune allerdings dachte anders. Sie spürte ichen den Einbruch der NSDUP in die Urbeiterfront.

Die Linksparteien murden allefamt hellhorig.

Gie bereiteten den 216: webrkampf auf ihre Urt vor.

Sie waren sich eher darüber im flaren, was Nationalsozialismus bedeutete, als das politisch ungeschulte

und wirflichteitsfremde Burgertum, das bereits einmal eine revolutionare Entwicklung hoffnungslos unterschäft hatte.

Der Margiamus in jeder Schattlerung, so uneinig in allen senstigen Fragen: — bier stand er in geschlossener Front, denn Abolf Hillere Freiheitsbewegung griff ihm von Unsang an an die Keble, ohne Berhandlungen, Wassenstillskande oder Halbheiten zu kennen.

Den Ubwehrkaupf organisierte der Marxismus in der Urt wie er das Bürgertum befämpste: mit beutalent und rudflichtsossem Ererven, mit Überfällen und mit Urbeitsbonsott in den Betrieben.

Daß diese Mittel, die gegenüber dem seigen Bürgertum ausgezeichnet gewiett hatten, beim Nationalsozialismus nicht verfangen würden, ahnte der Marzismus damals noch nicht.



Der Rambt beginnt bon nenen



Beimar 1926. Erfter Parteitag der neuerstemdenen Partei



Turn von Teine Jum tach - Loverin Darf Honen, Rofenberg, - Tein des Lorecht



Ritter von Epp, Bayerns populärster Kriegsheld Der Befreier Münchens vom roten Terror, heute Reichsstatthalte von Banern

## Aufhebung des Redeverbots



Dritter Parteitag: 1927 in Rurnberg, und wieder marfchiert das Braune Beer

In Bahern mird nach sast zweisähriger Dauer das Redvertbot ausgeboben. Um der Albert um ersten Male wieder von aller Össenslicher um ersten kreite in Birtus Krone spricht, da stauen sich die Massen. Good Menschen sast der Bau, rund Bood blebten auf Plägen, an seder Brüstung, auf seder Ereppe, auf sedem Umgang. Eine Studie vor Begünn musste der Zirtus polisellich gesperrt werden. Es gina wirklich um noch um Mann hinein: Boost fleitete selbst.

Alls er erschien, erbebte das Haus, so tollte der Beifall auf. Die EN steht aufmarschiert, weren die Autschue g. November. Ergriffen ehren sie 8000 ausgereckte Arme.

Ein Teonmler war er wirtlich, der die Lauen aufieundente, die Schalgenden wachteif, die Feindlichen magriff, die Freunde stärfte. Ein Trommler für Wahrbeit und Ebre, für Freibeit und Brot.

auch immer er hinkum, da brandete ihm eine Zweile von Jubel und Kreude entgagen. Messerschie feine Reden, unerdittliche Überechnungen mit dem Novembersystem. Immer wieder stimmten seine Prognosen, immer samstische bammerte er den Glauben wieder gelungs in die Herzen von Hunderstaussenden. Sprungsgasse was der Partel. Ihre Mitgliedegassen

verdoppelten fich, verdreifachten, vervierfachten fich. 2Bo gestern noch niemals ein Hatenfreugbanner gewoht, stand heute eine Zelle, ein Erühpunkt, wurde morgen eine Ortsgruppe, übermorgen eine Si.

Alle Kraft der Bewegung wird auf Euddeutschland kongentielet. "Wie mössen soften einem Aufle der Auflere schaft der Auflere schaft der Kübrer seinen Mitarbeiteren ein, — "jede Zersölsterung hat zu unterbleiben. Man die Beutschlässen gehört dem Artisenaliozialismus, und ihn werden wir erft einmal bestellen.

Aber die Berbetraft der Kationalissialistischen Oder ist un groß. Schlagartig macht die Partei im Rubygebiet, m Berlin. Der neue Gauleiter für die Reichspanystiadt, Dr. Goebbels, arbeitet um ungeheurer Zähigkeit. Berbote fönnen den Bormartid nicht aushalten. Im Gegenteil, sie eigweissign die Parteigenossienschaft, die Sum noch seiter zusammen.

Alls der Kübret im nächsten Jahre, 1927, wieder zum Parteitag ruft, zur Musserung über das in den tz Monaten Erreichte, do marchkieren nicht mehr 10 000 Maun, wie in Weimar, michehm 30 000 Braumbennden in der alten Reichssstadt Mürnberg, da marchkiert ihnen voram die verbotene EU von Beilin, umd ihr trofiges Banner: "Berlin bleibt treu. Trof Berbot nicht tot!" gibt dem Tag die jubelnde Devise.

Hunderttausend Menschen vereinigt der Parteitag. Bon überall her kamen sie, auf Uutos und Lastwagen, mit Sonderzügen und mit dem Fahread, zu Just und in langen Motorradkolonnen, — und sie erfüllten die Stadt mit der Begessteung und der Uhnung einer nahenden Wende.

Diefer Parteitig war ein erster Trumph. Er mar eine gewonnene Schlacht. Als am lesten Tage die Nacht berniedersant, da ergoß sich ein Seuermeer durch Nürnberg, Tausende, Zehntaussende, Hundertsaussende word dacht schwankten durch die Nacht, den Jührer zu grüßen, — eine riesige seurige Schlange wälzte sich dahin. Da paukten und dröhnten die Richtsche da brausten die Heilige stadt bekannte sie heilige sum Jokensteur. Da eine ganze Etadt bekannte sich zu Jokensteur. Dateilier ein die Jum Jokensteur. Dreisigkern gleich leuchteten die

Grubenlampen auf, die die Ruhrarbeiter aus ihren Gruben mitgebracht hatten, hitler zu grüßen, — Urbeiter den deutschen Urbeiteführer.

Jedes Fenster, jeder Erker waren mit Lichtern und Fahnen geschmückt. Über gang Nürnberg weben die Hakenkreuzfahnen.

Die deutsche Presse beachtete die Demonstration der Hundertfausend, gewiß, — sie konnte nicht umbin, dies zu tun. Aber sie begriff sie nicht.

Das blieb dem Auslande porbehalten, den Italienern. Die Faschisten hatten einen besseren Blick für das Neue in Europa.

Sie felbst hatten eine Nevolution aus diesem neuen Geiste hinter sich. Glanzvoll gingen die Spätaugusttage zu Ende.

Großes hatte der Fubrer erreicht.



# Reichstagswahl vom 20. Mai 1928

Dreißigtaufend GU-Manner waren in Nürnberg marichiert, hunderttaufend Varfeigenossen insgesamt.

Das bieß, daß m weniastens eine Biertelmillion Nationassiozischisten in Deutschland gab. m50 mm Känupfer, Propagandisten der Idee, das bieß, daß ieden Zag die Million mat die Idee Adolf Hitlere den schwantenden, auwernden, abweisenden, verzweisselten, in sich zerrissenen Deutschen vorgetragen, verfündet, erläutert, nahegebracht wurde.

Denn in der MCDAD gibt es feine poffiven Mitalieder.

sie polizeilide Durchsuchungen nicht gestört hätten, aber des Kibrers Unordnung ist bindend. Der Führer hat sich in seinem Gerzen vorgenommen, den Kamps legal zu sichken, und die GU geborcht bedingungslos.

Immer wieder durchsuchen fie die Polizisten des herrn Borgiebel, immer wieder ergebnislos.

Aber die Rommuniften durchsuchte man nicht.

Eduffe, die über das Pflaster peitschen, Schuffe, die die Manner im Braunbemd aufs Pflaster streden, -- von wenn wohl tamen diese Schuffe? Die sozialdemokratische



Dritter Parteitag im Rurnberg 1929 - Der Führer begibt fich jum Rongreß

Bas hatten die anderen Parteien dem entgegen:

Entgegenzusehen hatten sie die nackte robe Gewalt. Die Madumittel der Polizei, den Gummitnuppel, die Gerichte, den feigen Überfall, den Mord, den wirtschaftlichen Terror, die gesstige Blockade, den Damm aus Gend und hunger.

Als die Berliner SA nach Hause fuhr, wurde sie an der Etadtarenze verhostet. Auf Besehl eines jüdischen Polizeivisperäsidenten, den an der Spike zu wissen das nationale Berlin zähnesnissämme ertragen mußte.

Saben fie Baffen, die Braunhemden? Gie haben feine. Der Führer bat es unterfagt, - vielleicht, daß

Polizei der Ctadt Berlin tonnte ee fich beim besten Willen nicht erklaren.

Das Jahr 1927 geht zu Ende.

Um 20. Mai 1928 ziehen 12 nationaliszialistische Ub: geordnete in den Neichstag eine 12 mm 491.

Sehr ihr, frohlockten die Zeitungen. Ein läcketlickes Dusend, ein verschwindendes Kauftein gegenüber falf 500 Bolsevertetern. Was können diese 12 schon wolsen! Eine glatteNiederlagelNiemalswirdhitter zurMadst gelangen!

Hatten die Herren von links und aus der demokratischen Mitte etwa den Nationalsozialisten bereits mehr Mandate zugebilligt, — ganz insgeheim?

Bon 7 auf 12? Bar das wirklich fo wenig?

. daß m ein ausgezeichneter Stoß:

de de antienalsozialistische Propaganda im

sterfden in der Lage fel, und daß die

der absten nur profitieren könne.

- Beiter steigt die Rot, tiefer druckt

Um 1. Algysif 1949 sammelt fich wieder die Partei. Hatten schon 1947 den alten Parteigenossen die Tränen in den Augen gestanden vor Glide, daß hier eine gange Stadt vom Gedausen Adolf Hitlers gepackt erichten, hatten sie stol, und verwegen sich der stattenden blutroten Januer aesteut, batten sie das Hattenteu, vor



Der geoße Kongreß im Rulturvereinshaus in Rurnberg beim 4. Parteitag 1939

rain im trommeln die Berlammlungen

be verbietet das braume Hemd?

aridiseren im meisen Hemd!

Des der Berlammlungen.

Berlammlungen.

Berlammlungen.

Berlammlungen.

Detormen unterdrüden zu fömen?

Ben nachsten Parteilag, den vierten,

mand merdet ihr jehen, was aus der

sich hergetragen in sicherer Siegespreude, — hatten die Nürnberger ihrerseits die endlosen Reihen der braumen Bataillone, die da durch die Straßen der Stadt marichierten, immer und immer wieder bejubelt, erstaut begeistert die Kraft der Bewegung gespürt, dies Augusttage des Jahres 1929 stellten alles in den Schatten, was bisber gewesen war.

Richt reichten die Zimmer und Stübchen der großen Stadt mehr aus, die Maffen zu beherbergen. Alle Schulen und Turnhallen und Gale und leerstehenden

Fabriken werden belegt. Boll Caroh werden sie geschüttet, die Humbertsaussend unterzubeingen, die do anmarssieret tommen, von Ospreussen und aus Zirch, aus dem Gudetengau und von Hamburg, aus dem Ruhrgebiet und aus Sachsen, aus der Mart und vom Rhein, aus Cohvoden und von der Kuhr.

Aus dem Auslande find sie gekommen, aus Spanien und Italien und der Schweiz, die Deutschen, die Braunbemden, und keine Schikane, kein Berbot konnte sie

hindern, zum Führer zu geben. Tagelang marschierte die SI, die fein Geld aufbrachte, einen Sonderzug zu zahlen, durch Deutschland.

Die ganze Stadt wogt wie ein Meer von Menschenleibern, — Jubet und Gesang und heisgezigeste Freude erfüllen die Straßen und Pläge. Nicht mehr kann das Auge die riefigen Mossen überschauen.

Faft eine Million Menschen sind zusammengeströnt, Adolf Hitler, den Führer, den Bauherrn des Dritten Reichs zu feiern.

In großen Galen die Sondertagungen. Feierlich itreng im Schmuck. Fahren, Standarten, Rot und Eilber und das Grun der Lannen und das Lorbeer die einzige Afer.

60 000 Mann Gu auf der Strafe.

160 000 givile Parteigenoffen. Coviel gablte vor einem Jahre die gange Partei.

Beld ein Bachstum!

Sitler speicht. Ginfach und klar jest er dem Parteitomgreg Weg und Jiel auseinander, spricht er von den kommenden Kämpfen, von der entsjelichen Jeit der Doungtribute. Über er jammert nicht und klagt nicht und nennt die Zeit nicht vergweiselt und bossmungslos. Wenn volle standballen, wenn wir dem Rut nicht verlieren, voem volle verieterkämpfen, dann ist noch nichte veelvern. Auf euren Schaltern liegt die Zutunft des Reiches! Das hämmert er wieder in die Partei hinein.

Tiefe Pflicht legt er jedem ins Herz, die Pflicht, alles, alles, auch das Leben zu opfern dem einen, dem Baterlande und einer Julunft und immer wieder, immer voieder bereit zu fein, zum Kampf anzutrefen, und scheine er auch woch se aussichtelos.

Da peisschen von draußen Schüsse auf. Deutlich hört man das Krachen im Gaale. Alles springs auf, aber da demnert des Führers Stimme in den Gaal: "Es wird nicht aufgesprungen wegen der paar Schüsse wim im Kelde bingefommen, wenn wir wegen jedes Einschlags aufgesprungen wären . . "Er dann den Nachslag aufgesprungen wären . . "Er dann den Nachslag bingeformen, rent wir wegen jedes Einschlags aufgesprungen wären . . "Er dann den Nachslag wirden wieder ganz lesse sagen er braucht nicht mehr zu besehlen, der Führer, — ruhig siet der ganze Gaal, wach einmal tracht ein Schuß, aber da spricht Hiller wieden weiter zu keinem Stema.

Das war der lette Sturmverfuch der Kommune auf einem Parteitag.

Abends marschieren 60 000 Mann SU. Glübend bewegt sich der Fackelzug durch die Stadt. Bis über die Dücker brandet der Jubel.

Die Preffevertreter find gang hilflos. Was follen fie bier, auf diesem Parteitag? Durfen fie die Wahrheit schreiben? hat nicht soeben erst der Berliner Chesredatteur telesoniert, er verbate sich den Mittagsbericht, der Berichterstatter sei doch nicht dazu da, die Nazio zu verberrischen?

Sachliche, — Herr Kellege, — sach—li—che Berichte! Dabei soll ein Mensch sachlich bleiben, flucht der Reporter, als er den Fackelzug mit allen Fasern seines Herzens erlebt.

Und er hebt den Telesonhörer ab und meidet Berlin an, und als das Gespfräds bommt, läßt er sich den Spesredakteur geben und sagst: "Her haben Sie meinen Bericht" — und hängt den Hörer zum Fenster hinaus, gerade über den glähenden, brausenden, tosenden, jubelinden lautunsprandenden Kankelgund

Alls er nach funf Minuten den Gorer wieder hereinholt, ift der Chefredafteur noch immer in der Leitung.

"Das scheint wirklich allerhand zu sein", hört der Berichterstatter den fernen Gewaltigen sagen. "Geben Gie dreißig Zeilen . . ."

Dreifig Beilen!

Soffnungelofes Berlin!

Hoffnungslofe Preffe!

Bist ihr nicht, was dieser Parteitag bedeutet? Uchtzig Mandate bedeutet er, nicht mehr und nicht weniger!

Bislang sind's 12. Das meine Herren bedeutet der Parteitag!

Um andern Mittag schmettern die Bleche, dröhnen die Paulen, rasseln die Trommeln.

Der Hitler-Marsch, der Badenweiler dröhnt auf, — und nun marschieren die braunen Bataillone Genode um Schnode von ihrem Führer vorbei. Die Sonne breunt, und die Straße ist ein Blumenteppich, und die Stl verschwindet salt unter Blumen, die Ernte eines ganzen Sommeres ist auf sie berniedergerausicht. Wo nur Blumen binguschen sind, da stecken sie, und die Augen, die Augen, sie leuchten, sie leuchten, sie leuchten, sie leuchten.

Wartet nur ein Jahr! Ein Jahr!

In dem berühmten Leipziger Hochverratsprozes, der Ulmer Reickswehroffiziere schwört Udolf Hitler seinen berühmten Eid auf die Legalität.

Er kann ihn ruhigen Blutes schwören, und er wundert sich nur, daß man diese Bersicherung zur Legalität von ihm eidlich erhärtet zu sehne wünsicht, — hat er nicht tausendmal das alles sich in seinen Bersammlungen gesagt? Sind nicht alle seine Parteilsefehle, seine Kundgebungen, ja, ist nicht die gange Organisation darauf abgestellt?

Sitler fdmort.

Die Welt bort den Schwur.

Die Demofratie hat eine Schlacht verloren.

Um 14. November 1930 verliert fie eine zweite.

Wisto und erbittert hatte der Wahltampf um den aufgelösten Brüningreichstag getobt. Noch niemals waren solche Mittel ausgeboren worden. Die NSDUP überrannte mit einer Versammlungslawine unerhörter Wucht die übrigen Parteien.

Keine fremde Berfammlung ohne Nationalfozialisten, ohne Distussion, feine eigene, die nicht polizeilich bunderttausend Bellenabenden

atteien find allefamt beifer.

anderen fich zurudziehen, während die eraunen Sprechchoren, auch wenn die erragen

Wordere appte lim Borfe.

and in tippte die Partei, je nach dem

mietet Goebbels den Sport:

= 3e Gaulen: Rationalfogialiften, auf gur

am Connabend, am Tage vor der Wahl,

der Conn:

ben Bautsprecher

24000gegen 29000 TSDAP

- das it die Geptember:

235 aegenyooo, 235 gegen Mem Gott, ift fo

in russelse fommen ins
in russelse weg, sie
restungslos ab, ein
in fommt über die De:

\_ enel Mandate? 70? 80? 2' 95? Hort denn das 2' auf?

te shet nicht auf.

Schlußrefultate

- ren 577.

Car wee Jahren noch waren

Bereitschaft, über die

er hatte dem deutschen

tischen Exfolg noch aus der Opposition heraus exfochten. Uls die Wahlnacht zu Ende ging, diktierte er seinen berühnten Erlaß: "Der Kamps geht weiter! 70 000 Versammlungen werden die Idee des siegesichen Nationalsysialismus in das Land tragen! Nach dem Giege bindet den Selm sester! Die Parose besist Angrisse!

Cechseinhalb Millionen Stimmen!

Der Einbruch in die Front war glanzend gelungen. Und die Öffentlichkeit horchte auf.

Der Bitler! Der Bitler!

Aus den 70 000 Bersammlungen wurden 100 000, 120 000, Deutschland tonnte nicht genug von hitler und seiner Bewegung horen.

Die Lintapresse schaumte vor But. Die Weltpresse druckte zum ersten Mate groß den Namen des Kahrers. Mit einem Male verdienten die Jotografen, die Bilder von der Bewegung besassen, gut.

Aufnahmen, die noch por drei Wochen fein Mensch



Die Bintfahne des #. Movember 1923



Sorft Beffel an der Spite feines Sturmes in Nurnberg 1929

geschenkt haben wollte, waren plößlich aktuell, umworben. Der Nationalsozialismus war eine Macht. Und dann wurde dieser Neichstag erössnet.

Aufgeregt das ganze Plenum. Längst ist der Saal gesüllt, längst haben die Abgeordneten aller Parteien ibre Sige eingenommen, und noch immer gähnt ein klassender — leerer Sektor, — die RSDAP ist noch nicht erschienen.

Bie werden fie tommen? Im Braunbemd?

"Aber das braune Bemd ift in Preufen verboten", getert ein Demokrat.

Er hat den Sat noch nicht zu Ende gebracht, da öffnet fich die Tur und herein marschieren, in straffer Dednung die Nazi, einer wie der andere im Chrentleid der Bewegung.

Braun fchimmert ein Funftel des Plenums.

Eine Kompagnie Hitlersoldaten. 107 Braunbemden. Krieft wird Borfiftender des Auswärtigen Ausschuffes. Und dann tommt die erste große Programmered des Nationalsysialismus in einem deutschen Reichstag. Die Darlegung der Unschauungen und Ziele der NGDUP. Der Reichstag bort sich rubig die Riede an.

Raum em Bwifdenruf wem fich bervor.

Co febr ift die Etimme em erwachten Deutschland, die bier zum ersten Male tont, gewaltig und flar.

"Bir verlangen die Biederherstellung der deutschen Chre. Wir verlangen die Bernichtung der Kriegeschuldluge."

"Wir verlangen, daß die einzum Kraftquelle des deutschen Boltes geschützt mit genützt werde, — die deutsche Urbeitekraft."

"Sie können tun, was Sie wollen. Sie können den Neichstag auflösen und nach Haufe felieben. Es hiffe Ihnen nichts! Es wird einmal Schluß fein mit der Politik, die dem deutschien Bolke das Mark was be Nochen saunt.

"Taufchen Gie fich nicht. Bei me ftebt im Bolt!"

"Deutschland erwache!"

Bie mi Mann erhebt fich III Fraktion.

Bum erften Male schallt der Kampfrus der Bewegung durch den Plenarsaal des Deutschen Reichstages.



# Das Braune Paus



Das Braune Saus in Munchen

Semegung ift groß geworden, sie bedarf einer Leitung, eines heimes, in dem sich alle die zahls

verschiedenen Aufgaben der Partei zu betreuen haben. Die Mitgliedertartothet braucht große Arbeitsraume, wenn nicht Stockungen in der Arbeit eintreten sollen,



im Braunen haus im Munchen



Arbeitszimmer des guhrers im Braunen haus in Munchen

die EN muß Räume haben, die Justizabteilung, die Presse, die Kassenwentung, die Führer der Bewegung brauchen Jimmer, was den täglich anschwellenden Briefeingung bearbeiten zu können, die EE muß unterzegebracht werden, die Propaganda, die Organisationsabteilung, und was noch alles zu den Bedürsnissen einer Millionenpartei gehört. Denn eine Millionenpartei wird die Bewegung in wenigen Jahren sein, und für diesen Kall muß vorgesorgt werden.

Co beschließt der Führer, in München ein Haus sür die Datest zu erwerben. Er sinde in der Beienner Ercasse, gegenüber der Ounstäuter, in einer der schönsten Ercassen der banrischen Hauptstadt, ein schlichtes ehemaliges Palais, das mit wenigen Kosten zu einem Arbeitstund Bervaltungshause der Partei umgewandelt werden sam Bervaltungshause der Partei umgewandelt werden sam. Es ist nicht überladen und prunthasse, mit schlicht und gediegen und die klare, gutgegliederte Schlichtheit des Daues teit nach der Renvolerung und Umgescaltung noch stätzer in Ersseinung

Unter teinen Umständen fünstlerisch wertvolle Einrichtungen, Deden, Tepppen und derlei zu gertfebren, das ist die feststehende Aleinung des Jührers, und der geniale Münchener Urchitekt, Professor Trooss, löst die Aufgabe hervorragend. Alle Bauplane arbeitet der Jührer selbst durch, — Urchitekt wollte er ja einst in Wien schon werden.

Hier nun kann er Baumeister sein. Biele Einzelheiten ennwirst = selbst. Sis zu der Wahl der Möbel, der Form der Leuchtstörper, der Gliederung der Treppengeländer geht sein Interesse und sein künstlerisch geschuttes Auge sieht überall schöne und einfache Wirtungen erreichbar.

Co wird aus dem "Braunen Hause", wie das Parteiheim bald heißt, ein timstlerisch bedeutsamer Bau, der richtunggebeud für die Urchisektur der kommenden Jahre sein wied.

Einfach, doch echt und gediegen, — so wie die Partei und ihr Führer selbst, wird auch das Haus, darinnen sie arbeiten.

Was sosett nicht alles die Linkspresse! Die Treppengeländer aus purem Golde, die Leppiche echte Perfer für Hunderttaussende von Mark, das Arbeitsgimmer des Führers ein wahrhaft orientalisch geschmickter Raum, der Millionen verschlang. Geheime Sahrstüble zwischen den Mauern, geheime Schränke und Berstede, Wassenkeller und voss derlei Fantassen voren.

Die Lintspresse dachte offenbar an den sinnlosen Prunt ihrer Genossen in Krankentassendaliten und mit Schiebergeld eingerichteten Prachtvillen und bonnte sich gar teine anderen Behausungen, als goldstroßende, mehr vorstellen. Hitter lachte, als er erfuhr, roaser für Gummen verbaut haben soll, um seinem orientalischen Pruntbedurfniszu fronen.



Das Braune Haus in München ift das Biel vieler SU-Leute ....... dem Reich.
Im Rolino mit dem Kührer



De fibrer III fein Ctabschef



Dietrich Edart Bufte und Chrentafel der Gefallenen von 1923 im Braunen Saus in Munchen



Mil Blid in ben Ractothelfaal im Braumen haus in München

Die Partei lachte, — und wenn Fremde in das Hausen, — so hielten sie verwandert Ausschau nach den goldenen Treppengeländern, und wenn sie dann das einfache eiserne Geländer, das mit hakenkreuzschrungen Ornament emportise anfasten, so musten auch sie lachen.

Besonders Steptischen wurde dann allerdings die Geschichte ergählt, daß — das goldene Geschichte darunter sei, man habe es nur, damit es geheim bleibe, mit Elsen überzogen.

Drei Stodwerte boch ragt der Bau über einem hoben Erdgeschoß auf. Ein paar Stufen führen zum Eingang,

den rechts und links das So: heitezeichen der Bewegung

auf hohem Stabe schmückt. In der Borhalle, no auch die Ummeldung der Bewacher stattsmöder, sind die Fahnen der Bewegung an einem Ehrenplage ausbewahrt. Leuchtendrot strahlf ihr Luch in die dämmerige Salle, sellsich den Besucher grüßend. Davor die Büste Bismarcks.

Bie oft mußten die Sabnen, unter ihnen die Blutfahne des g. November por der Polizei in Gicherheit gebracht merden, wenn mie: der einmal der in 10 oder 20 Minuten beporftebende Sturm der Polizei auf das Braune Haus gemeldet murde. Treue GU-Manner brachten die Banner ftete porher aus der Kahnenhalle in fichere Berftede, - nie: male gelang es der Polizei, ein Chrenzeichen der Beme: gung ju "erobern." Im erften Stocke grußt ernit und

ichon die Bronzebuffe Dietrich Edarts, des toten Bortampfers und Freundes Udolf Hitlers.

In der Mitte, wo m zum Genatorensaal geht, sind zu beiden Geiten Bronzetafeln eingelassen. Große goldüberzogene Lorbeerkanze bangen an ihnen, es sind die Zafeln, die die Namen der Gefallenen des g. November der Nachwelt verfünden.

Jedesmal verweilt der Kührer, ehe er fein Arbeits: gimmer im ersten Stock betritt, einen Augenblick vor diesen Tafelm.....

Im Keller liegt das kleine bescheidene Kasino. Wie oft sas nicht das gange Braume Haus hier unten versammet und dazu SU und Parteigenossen der Bewegung und Hilleringend und lauschten den Laufsprechern, die wieder einmal die Wahlresulfate, die Wahlsiege verkündeten! Wie oft sas nicht hier der Führer im Kreise seiner Getreuen und ließ sich von den Sul-Kameraden, den Hitler-Jungen und Mädeln von ihrem Geschiede erzählen!

Und wie leuchteten nicht die Augen! Die Augen der Männer und Knaben, den geliebten Jührer zu sehen, die Augen des Jührers, solche Männer und solche Jugend für sein Wert gewonnen zu baben!

Im Erdgeschoß liegen die Raume der Registratur, der Kartothet, das Ufchla und die der Finangvermaltung, in denen Schaftmeister Schwarz seines Umtes

> waltete und waltet und die oft imaginären Geldsäde mit zäher Hartnäckigkeit bütete.

Der erste Stock birgt das Bimmer des Führers, seines Böhltanten und späteren Stellvertreters Heigen Stellvertreters Heigen Bimmer des Stabsches und seiner Abjutanten, die Politische Organisation und noch einige Bürordume für die Kanzlei des Kührers.

Im zweiten Stod hat die Propagandaalsteilung ihr beim eingerichtet, die SU fellieft sich an, die Rechtsabteilung, die speater in den dritten Stod überstedelte, während die SU bald ein eigenes Haus neben dem Araumen Jause nacht ein genes Haus neben dem Araumen Jause erbielt.

Im Obergeschoß sinden das Archiv und die verschiedenen technischen Büros ihre Unterkunst. Die Bewegung hat so ihren sicht baren Mittelbunkt erhalten.



Abolf Hitler verläft bas Braune haus in München

Hier, in diesem einsachselten, gediegenen Saufe symbolisiert fich die Kraft der Bewegung. Mit diesem Haufe zeigt sie allen Feinden, aber auch dem deutschen Bolte den Aufstieg und die Stärte, vor denen die Gegner ziltern.

Und auch die Munchener Post gewöhnt sich bald daran, Briefe, die nur die Aufschrift: "Braunes Haus" tragen, richtig zu befordern.

Brienner Strafe 45 beißt offiziell diefes Baus.

Diese Rummer 45 der Brienner Strafe ist der geheime und bald öffentliche Mittelpunet Deutschlands. Millionen seben auf dieses Saus.

Auf dem Obersalzberg werden des Führers große und fübne Gedanten Form und Plan, im Braunen Sause werden sie Tat und Erfüllung.

# Aus Adolf Bitler: Mein Kampf

nicht durch Nichtstun, sondern durch Opfer.

2 20 Prett auf dieser Welt ift das Recht auf Erde, die man felbst bebauen will,

Tübrer haben religiöse Lehren und Einrichtungen seines Wolkes immer perine, sonst darf er nicht Politiker sein, sondern soll Reformator werden, wenn

== = Soducte nugbringend germanisiert wurde, war der Boben, den unsere Bor-

Der Beite keinen Zweck, sondern ein Mittel dar. Er ist wohl die Voraussetzung zur Beberen menschlichen Kultur, allein nicht die Ursache derselben. Diese liegt wie der Beiten der Beiten wie der Beiten Beiten der Beiten bestänigten Rasse.

I best, beweift es einzig durch die Opfer, die er für dieses zu bringen bereit ift.

का का कि विकास का विकास हो कि आप हो कि अपने क

See wird um so eber möglich sein, je umfassender die Propaganda die Sesamtheit bearbeitet hat und je ansschließlicher, straffer und fester die Senamps praktisch durchführt.

me de Urbeiter muß wissen, daß die Blüte der nationalen Wirtschaft sein me Glad bedeutet. Der nationalsozialistische Urbeitgeber muß wissen, daß die Braussessen muß wissen, daß die Woraussessung für die Existenz urbeitnehmer die Vorausseszung für die Existenz urbeitnehmer die Vorausseszung für die Existenz urbeitnehmer die Vorausseszung für die Existenz urbeitnehmer der eigenen wirtschaftlichen Größe ist. Nationalsozialistische Urbeitnehmer beide Beaustragte und Sachwalter der gesamten Volksgemeinschaft.

Ten Gerig auf sein Bolt ist erst vorhanden, wenn man sich keines Standes von bei bemicht. Es muß eine größere Ehre sein, als Strafenfeger Bürger dieses Standen Staat.

micht dazu da, eine Schule für die Erhaltung von Stammeseigen werftebens und Unpaffens

20 - Tom de in Demschland der Margienus zerbrochen wird, brechen in Wahrheit

## Terror und Berfolgung



Giner von Laufenden! Bon der Mommune überfollen

Was bleibt übrig gegen eine Bewegung, m der sich die Bessen der Nation freudig besennen? Für die sie bereit sind, alles hingugeben, an die sie glauben, deren Der sich idalisch neue Berren erobert?

Es bleibt, nach allen Berjuden des Totschweigens, des Berächtlichmachens, des Berleumdens, des Berfolgens und Berbietens und Echstenierens nur eines noch übrig, — der Lerror, der heimfückliche Überfall, der Mord, — die rohe physische Gewalt der Bernichtung der Mord, — die rohe physische Gewalt der Bernichtung der Idea durch Besteitung ihrer Träger.

Und die Kommune, sie kennt diese Kampsesart, sie weiß wie meuchlerisch einen Menschen beseitigt, wie man ihn umlegt, nachte, in menschenleeren Straßen, auf einsamen Feldwegen, — Tage durch blissichnell geseuerte Schüsse aus dem Sinterhalt.

Die Berluftliften der Partei vergrößern fich, 100 Lote, 200 Lote, 300 Lote, es nimmt fein Ende.

Massen klettert die Jahl der Berroundeten in die Höhe. Kein Tag, — dem nicht mindestens eine Meldung bei der Hisselste einliese. Weiderend der Wachkämpse kommen oft gehr, zwanzig, fünszig Meldungen am Tag. Ullen wird gehoffen, so gut — geht. Beder Parteigenosse gibt monatlisch einen Betrag; aus diesen Mitteln wird die Hisselsten aussechterhalten. Nach Taufenden rechnien die Berletzen. Balo find es 12 000, bald finden spanizistaufend. Getelfchiffe, zers fehagene Schädel, Eriche in den Nürden, eingehammerte Gesichter, mißhandelte Körper, es ist immer wieder dasselbe: seiger Überfall, meist auf einzeln gehende Rameraden, aber auch Bervoundungen aus regelrechten Schlachten, aus Bersammlungen und Zussmärschen. 30 am Bertruunder ind es school, — 35 am . . . will es denn aus etwel einstelle sind es school, — 35 am . . . will es denn aus etwalten ein eine hehmen?

Über 40 000 find verlett, als die Freiheitsstunde schlagt.

Bie oft steht nicht der Führer am Grabe eines seiner SU-Manner, am Grabe eines SS: Mannes, eines Pg. oder eines hitlerjungen!

Richt einmal vor feigem Mord an 15: und 16jahrigen Knaben scheut das Berbrechergesindel der Kommune gurud.

Unendliche Trauer, tiefster Schmerz verdunkeln die Buge hitlers, wenn w wieder einem feiner Besten die Erde ins Grab werfen muß.

Das Leid aller, die Trauer eines Boltes machen fein Gesicht hart und feine Augen schmerzlich trub.

Da stehen sie, mit verbundenen Köpfen, haben sich aufgerafft vom Krankenlager und wollen ihren Führer



Der Suhrer begrußt im bermundeten Rampfer



Es gibt teinen anderen Dant als zu geloben, daß wir für Deutichland wetter tampfen wollen, für das ibr gestorben seid



"Gefallen für Deutschlande Auferstehung" Bon den Kommunisten gemorbet. Der Führer am Sterbebett eines GE-Kameraden, 1931

seufen. Wie Orden tragen sie die weißen, schweren BerMer der Führer spurt, wie sie die Schwerzen
Mere verbeissen von sie seiden, — und Stolz und Trauer
Mes sie Geschäft. Der Händeltunk, mit dem er die
Benvundeten grüßt, ist ein Handschlag unzerreißbarer
Textre und heist: Kameraden, so wie Ihr die heilige
Mes der Bewegung nicht verließet, so werde auch ich
fie und Euch, die Ihr ihr anhängt, niemals verlassen.
Nurmals werte ich Eure Opfer

am außerer Ehren verfaufen.
Da liegen sie in den Betten
Wannenbaufer, — auf den
Sod vernoundet, und dem Führer
die inichts für sie zu tun, als
einem Schnerzenslager zu
Mass und im Strößgebet zum
Berrauft im schreunden er möge
den Sodrounden das Leben
erbalten.

Groß find die Opfer, die Derror und feiger Überfall der Bewegung entreigen.

um fie sind die Blutsaat, aus der das Oritte Reich empors rodelsst. Wo war in Deutschand eine Beivegung, wo war ein Sührer, wo was eine Tdee, für die Dunderttausende bereit waren, mit ihrem Leben einzustehen, alles, auch das Lehte zu opfern?

Außer der Bewegung Adolf Sitlers feine.

Das vergoffene Blut verburgte den Gieg.

Aber es lud auch immer heiligere Berpflichtung auf die Partei. Niemals durften sie umsonst gestorben sein! Bom Jahre 1930—1932 steigerte sich der Terror sast von Woche zu Woche.



Blutzeugen der Bewegung

Richt nur der Terror der Rommune, des Reichsbanners, der Zentrumsperhände

Das ware alles noch zu ertragen gewesen. Dieser Leute hatte sich die NSDUP mehr als einmal erwehrt.

Bas schlimmer war, dieser heimtückliche Terror der
Einzelaktionen und verschwiegenen Morde wurde
gedeckt, angereigt, behüret
und geschicht durch den
amtlich ausgeübten Terror
der Gerichte, der Polizei
und der Behörden.

und Zeitungen sehte = sich fort. Bald gab es keine nationalsozialistische Zeitung mehr, die nicht mindestens einmal verboten gewesen wäre.

Den "Angriff" traf dieses Schicksal gleich 16 mal.

Durchsuchungen der Parteiräume waren an der Tagesvodnung. Aufmärsche waren verboten. Bersammlungen unter freiem Himmel, Demonstrationen waren verboten. Klughlätter waren verboten. Abzeichen waren verboten.



Cie tampften für Deutschlands Auferftehung. Der Suhrer begruft verwundete EU-Manner

Ubungen waren verboten. Gelbst geschlossene Mitgliederversammlungen wurden verboten.

Lastkraftwagen wurden angehalten, wenn auch nur der Berdacht bestand, daß sie von Nationalsozialisten besetzt sein könnten.

Wahlfundgebungen über den Rundfunt waren verboten.

Die akademische Freiheit wurde aufgehoben. Polizei besente die Universitäten.

Der Gummiknuppel re-

Die Silcheime, die einsige Juflucht und Bleibe
arbeitstoler ober von der
Rommune mit dem Lode
bedrohere Silchtlimer
routden geschlossen. Betten
und Bilber und Lische und
Geschler und Geschere
beschliebt und Geschere
beschliebt und Geschere
beschliebt von Gehreite
ber Omnenminister Gehoer
sper die gesamte Gil
und GG.

Berbot das Tragen jeglichen Abzeichens, jeglicher Armbinde, verbot sogar das Tragen von Braunhemden und braunen Hosen.

Uber die SU ließ sich nicht entmutigen. Wenn man ihr das Hend nahm, nun so marschierte sie eben ohne Hend.

Der Führer fonnte auch ohne Braunhemd seinen Leuten ausehen, wohin sie gehörten.



Der Führer ehrt einen deutschen Rampfer

Mit Hofe und Schlips beeleidet standen die Braven da. — mit nacktem Obertörper, aber nur entichlossener, nur sieges williger und daher auch searesagwisser.

Echlieflich ging die preu-Eische Polizei dazu über, Männern auch die Sofen auszuziehen. Mit we Befangenenhose betleidet wurden sie von der Polizei nach Jause geeracht. Die Benusung diez ier Gefangenenhose tesstete Geld.

Die Demofratie sorgte ihre Untertanen!

Zaufende flogen aus ihrer Etellung. Wahllos murden M. Parteigenoffen verhafman der Zage festgehalten, ebenso mahlsos und Mar Berhandlung freigelassen. Wenn sie dann nn ihre Urbeit gurücklehren mollken, fanden sie den Urbeitsplaß beseht. Unentschuldigers Reblen!

Mein Gott, es gibt ja fo viele, die nach Urbeit

Ein Cozialdemofrat ftand auf dem Poften. . .

Die Staatsbetriebe, die Reichsbetriebe, die Kommunglebetriebe, die Janken und Jittenen und Unternehmungen, fie entließen auf Weisung die Naziverdächtigen, schmissen sie auf die Straße, lieserten sie und ihre Familien dem



Und trogbem "Beil Bitler"

Eiend aus. Aber all dieser Terror, all diese Berfolgungen, sie donnten nicht brechen den Geist der Bewegung, sie donnten keinen einzigen abkrünnig machen dem großen Gedanken 200s früsters.

Ilid mochten die Drangfalterungen sich noch sie häufen, und mochte auch der Hunger und die Not-Einige halten im den Wohnungen der Werfolgten, ehre bätten sie den Lod erbuldet, als daß sie sieren Eldgebrochen hätten, abgejchworen hätten dem Zübrer und seinem Zeichen, dem Mochten der Zuber und seinem Zeichen, dem Mochten der Zubern Mochten der Lod einer Dem Mochten der Lod einer Dem Mochten der Lod einer Dem Mochten der Lod einer Lod einer Dem Mochten der Lod einer L

"Bir fapitulieren nicht"
ruft Goebbels den Terroriften von oben und den
Terroriften von unten in
das baserfüllte Gesicht.

Und "Wir kapitulieren nicht" rief eine Bewegung von einer Million!

Unbefannt, nur feinem Bemiffen und feinem Fuhrer

verpflichtet, tat Tag und Nacht der unbekannte SU-Mann, der unbekannte Pg. seinen schweren Dienft.

Er sah nicht rechts und sah nicht links, er ging nur vorwärts und folgte blind und gläubig seinem Führer.

Begen den Geldenmut des unbefannten GU:Mannes fam fein demofratisches Spitem auf.

Un ihm murde jede Baffe ftumpf.



Das Braunbeind tonnt man ihnen nehmen, die Treue nicht



Stabachef Rohm



Much Rartoffelichalen ift E21-Dienft

#### Alte Barde

Die Retten sind zerrissen, die unse Kraft gebannt. Uns treibt ein tiefes Wissen uns heilige Baterland! — Wissen jahren ihn gesunden, den Fishere im der Not! Wissen unser Winden als lehtes Ausgebot! —

2. von Schenfendorf.



Uniformverbot, EN marichiert im weißen Bemd

## Des führers erfte Sa

Conderbericht pon Berchtold

Benn auch noch unausgesprochen, so trugen doch viel hunderttaufend Goldaten - Rampf und Graben und Unterffand ein Ctud deutschen Gozialismus mit fich in die Beimat. Und ob fie dann marichierten unter roten Sahnen, perführt und perheht, oder ob fie irre geworden an Bolt und Baterland, fich gurudzogen, pergramt und perbittert, manches Mal padte fie in ftillen Stunden doch die Gebnfucht, daß das große Erleben des Rrieges Auferstebung feiere in deutschen Landen.

Aber der tägliche Rampf um Brot, die tagliche Berbegung durch ibre Parteis führer, ließ fie die Gebnfucht mieder verftummen und untergeben in Standesdunkel und Rlaffenbag, Darteienfampf und Bwietracht. Und fchon fchien es, daß die arofe feldarque Ramerad: der Beift des ichaft. Schüßengrabens und die in Blut und Tod geborene Bolksgemeinschaft in der Beimat nuklos verpuffte, mic die lette Granate im Miemandsland . . . .

Derweilen die Nubnießer der Revolte die Sahnen des Berrates aufzogen bon unferen emigen Bergen bis zur meerumfpulten Rufte, Sammer die letten deut: ichen Ranonen gerichlugen und Gagen die letten Dro: peller deutscher Rampfgeichmader zerschnitten, stand einer auf, meil die Liebe gum Bolf und das Gebnen nach Freiheit ibn trieb gum 2Bort

und zur Tat. Unbefannt und namenslos, einer aus der Urmee der feldgrauen Cobne geschandeter deutscher Scholle, ftand er da und fundete und fleidete in Borte des deutschen Frontsoldaten Gehnsucht und gab ihr die Erfüllung im Nationalfozialismus, Adolf Bitler.

Rlein, wingig flein und unicheinbar mar diefes Saufden, das neben der Gebnfucht ein gludlicher Bufall den Beg zu Adolf Sitler finden ließ. Und hatte nicht von erifer Stunde an ein unbandiger Blaube und ein grani: tener Wille vom Bubrer ausgestrahlt auf die paar Manner, die fich um ibn geschart, fie maren ohne Soff: nung und Glauben geschieden, wie fie gefommen.

Bar es denn nicht permellen, mit toum 50 armfeligen Menichlein anzurennen gegen ein ganges Bolf, gegen Überlieferung und Gegenwart, etwas Neues zu predigen und zu lehren und nichte zu verheißen dem Gingelnen, ober alles zu fordern pon ibm; Rampf und Opfer für Deutschland.

Monat um Monat fab das fleine ftille Rebengimmer des "Sternederbrau" in Munchen die gleichen Befichter. Db einer mehr oder einer weniger, es verdroft Udolf Sitler nicht. Boche um Boche hallte feine Stimme leidenschaftlich durch den Raum. Bis dann end:

lich nach bald einem Nabr der Tag anbrach, da in Min: chen die ersten roten Dlafate der Nationalfozialiften von allen Unschlagtafeln leuch: teten und aufriefen gur Berfammlung im Bofbrauhaus: Seftfaalam24. Februar 1920. Menfchenmaffen waren es, die durch die Turen des Bofbrauhaus-Reftfaales fidy drangten und ftiefen gur Berfammlung der unbefannten Nationalfogialiften. Run aber warf fich die bange Frage auf: Werden fie Adolf Sitler anhoren oder die Berfammlung fprengen, ebe der Rubrer die Maffen in feinen Bann gebracht hat. Rauch und Qualm und fiebernde Erres gung lag über derfaft 2000: fopfigen Menge, ale nach dem erften Redner Udolf Sitler zu fprechen begann. Schuchterner Beifall irgend: mo in der Ede. Bwifchen: rufe und Brullen die Unt: wort der Gegner.



Ein Rampfer fure Dritte Reich

Schon rufteten fie gur gemaltfamen Beendigung ber Berfammlung, da fturgten fich die erften Nationalfozialiften gemeinfam mit einigen Rriegstameraden Sitlere auf die Storenfriede und ftellten nach einem erhitterten Rampfe die Rube wieder ber. Der Biderstand war gebrochen.

Der Führer fprach meiter. Immer glühender und mitreifender murden feine Borte. Die 3mifchenrufer perstummten, machtiger und machtiger brobnte der Beifall. Dunet für Dunet des nationalfogialiftifchen Programme verfundete Adolf hitler und mit braufendem einstimmigen Jubel antworteten die Menschen. Als er mit den Borten ichlog: "Die Subrer der Partei berfprechen, wenn notig unter Ginfat des eigenen Lebens für die Durchführung der Programmpunkte rücksickslos einguteren", dehnte der gewaltige Saal unter dem rasenden Beissal der Menge und 2000 Arme streckten sich dem Führer entgegen, beseelt von neuem Glauben und eraristen vom Wollen des Nationalsozialismus.

Da war vieder Hoffnung eingezogen in gar viele Gergen, und Mann und Krau schoben und zwängten sich durch die Massen bei zum Plage Abolf Hillere, ihm in Vantbarteit die Hände zu schütteln. Im Nebentisch subre Beistisch über gerfülttertes Papier, schrieb Namen, Beruf und Zobgnung von pundert soberin in de Nationaliezialistische Deutsche Arbeiter-Partei eingetretenen Männere und Frauen. Fabrikarbeiter, hauptranna a. Dienstmächen, Etwent, Kriegslinvallde, Raufmann . . .

In dieser Nacht noch entwickelte der Führer seine Plane für die demmenden Wochen: Neue Bersammlungen und neue Aufklärungsarbeit. Gang München sollte den Nationalsvialismus kennenlernen.

Was dann folgte war ein ununterbrochener Kampf um die Seele verhefter und betrogener Bolksgenoffen. Jede Woche fprach Adolf Hitler in Münchens Sälen. Was den und mahnte, senke in Hirn und Herz das heilige Gut der nationalsozialisitischen Idee.

Dies unterschied außerlich schon unsere Bersammlungen von den bürgerlichen und marzisischer: Die Jusammenserbung der Juhörer und die Leitung der Bersammlung. Da sagen nicht nur Bürger und nicht nur Marzissen, geden incht nur Marzissen, was dien Parteien und ehe sie eingehen Komten in die nationalsozialistische Gemeinschaft, mußte ein jeder von issen berechen mit der gangen Bergangspeit. Der aber gedommen war mit dem Wunsche, die Bersammlung gewaltsam zu beendigen, wie er es bisher gewohnt war und es gehalten hatte mit den bürgetlichen Bersammlungen, den packen die Käusse der untsionalsozialistischen Dower umd ehe er noch richtig zum Denken kan, so er bereits draussen vor dem Gaale.

Jum ersten Male in der Geschichte des Marxismus erstand ihm ein Gegner, der nicht gewillt war, seinen Eerror wortches hinzunehmen. Die nationalsozialistische Parole lautete: Terror kann nur mit Terror beantwortet und bekämpft werden. Die da den marzissischen Ungeriern sich entgegenwarsen, waren wahrhaftig keine Rausbolde. Die standen auch am Tage irgendwo in den Kadristen und werkten und hämmerten, hungerten sich durch als Studenten oder Ungeschelte und gar viele unter ihnen trugen auf ihren Leibern die Wunden des großen Krieges. Aber sie hatten im Nationalsozialismus die Ersillung ihrer Gebnsucht gefunden und voaren darum bereit mit ihrem Leiben und ihrem Blut die neue Lehre zu verteidigen.

Bald war die kleine nationalsozialistische Ordnertruppe eine entschlossen Kampsgemeinschaft, die nie nach der Stärke des Gegners fragte, ihn ansprang und im Angriss die beste Wosse der Berteidigung erbläcke. Um keinen Parteigenossen und Kämpsern auch äußerlich ein Sand und Kenazeisben der Jusammengehörigkeit und ein Symbol der Bewegung zu geben, schus fabol hilte das Parteiabzeichen. Wer es trug, grüßte den anderen Träger und fühlte sich mit ihm verbunden als Kamerad wie damals irgendwo im Grabengewirr und Trichterfeld.

Immer stärfer vouchs die Dednertruppe zum Schußund Kampsmittel der Benegung gegen Marzismus und
Kommunismus. Der Gegner erkannte die ihm drobende
Gesahr. Nun wollte er endgültig durch eine großanlegte
Bersammlungsspreingung mit der nationalsozialssischied
Mitstärungsarbeit und Dednertruppe Schliss machen.
Die für den 4. November 1921 angesetze nationalsozialissische Bersammlung im Hofbrauhaus-Kestsanlessischen Betrieben und Kadrischen Betrieben und Kadrischen Betrieben und Kadrischen Detrofen
Allessichen Betrieben und Kadrischen Detrofen
Allessichen Betrieben in die Versammlung besoßen.

Da erst in den letzten Stunden vor Beginn der Versammlung dem Fällere die Sprengungsabsisch bekannt wurde, mot eine umfassend Alarmierung des gesamten Saalschuses unmöglich. Dur 30 Mann waren anwesend und erwarteten in der Vorhalle des Sestssaalses den Kährer, während der Saal sellsst bis auf das lesste Plägden von Sozialdemoktaten und Rommunissen befest war.

In einer kurzen flammenden Ansprache wies der Führer die angetetene Manuschaft darauf hin, daß sie num vielleicht zum ersten Male auf Leben und Sod der Bewegung die Tereue halten müßte, daß keiner den Saal verlassen die Steue halten müßte, daß keiner den Saal verlassen die Steue halten müßte, daß keiner den Saal verlassen der die Verlassen der die Verlassen die Eine leigte Aussprache das die Verlassen der Male verlassen die den Saal, aus dem ihm Hoch und Sohn entgegenschliebug.

Eine Stunde später tobte die Caalischacht. Es flogen Alfice und Stüle, es trachte und schiele und krüge, es trachte und schiele die Greie prangen dem Gegner an, wie der Führer besohlen. Keiner unter ihnen, dem nicht das Blat über Schläse und Hals flog. Ber immer vieder griffen sie an, trieben die roten Massen zu und schiele gegen dem Lind die ze beschiele gegen beschieden die Zeppe hinuster. 30 gegen doo. Und die 30 blieben Sieger. Eine dalbe Stunde später spiter, sprach der Schieben Sieger.

Dies war die Geburtoffunde der Sturmabteilung. Bur Erinnerung an ihren beldenmitigen Sturmangriff gab der Führer seiner Kämpferschar für alle Zeiten diesen Namen.

Nicht nur allein an Jahl wuchs in den Monaten nachher die SU, so daß die einzelnen Hundertsschaften in den Begirten der Stadt gefeilt werden mußten, sondern vor allem auch an innerer Starke und nationalsozialissischem Geiste. Es war ein einziges Dienen und Opfenn, ohne daß jemand davon sprach. Jeder gab und jeder empfing. Wie Jahre vortzer martshierte in Reih und Glied der Musekeiter des großen Krieges und neben ihm stand der Junge, dessen Kate irgendivo in Flandern sein Grad gefunden.

Die SI wurde ein Stüd neus heimat, die keiner mehr missen wollte und konnte. Wenn sie hinter den ersten Sturmfahnen ihre Lieder von Kampf und Lod und Sieg sangen, oder im Sturmdbend näher gusammenrüdten und erzählten, von der Schlacht bei Itras, von der Somme und von Berdun, von ihren Erlebnissen als SUMmämmer und schließlich träumten vom neuen Reich der Itchell und Kreibeit, das sie mit ihrem Herzhlut und bet Indeel und fichießlich das sie mit ihrem Herzhlut und

ihren Sauften ichaffen wollten, dann vergaßen sie die Gorgen des Alltags und waren glücklich, in einer Zeit leben zu durfen, die Monner verlangt und feine Memmen.

Babrend die marriftischen Bekapostel in ihren Berfammlungen gum Rlaffentampf aufriefen und in den burgerlichen Parteien der Ctandesdunkel triumphierte, murde die Gu die Reimzelle der neuen deutschen Bolte: gemeinschaft. Db Urbeitgeber oder Schloffer, Unge: Stellter oder Student, Ratholit oder Protestant, Offigier oder Arbeitslofer, Baner oder Dreufe, fie maren alle Rameraden, nichte ale Sturmfoldaten Udolf Sitlere, nichts als Deutsche. Gie lernten fich fennen in ihren Roten und Gorgen, lernten fich ichaten im gleichen Gang, im gleichen Schritt, im gleichen Erleben. Wenn das Rommando gelite: Sturmabteilung por, GU-Kaufte fich den Beg babnten durch rote Ubermacht, fie Gieger blieben und ihre Mugen leuchteten troß Bunden und Blut, dann batte jeder feine Pflicht getan, Junge und Mann, Arbeiter der Rauft und der Stirne .....

Nun ging es hinaus zur Stadt, Neuland dem Nationalsozialismus zu erfchließen. Jeder Fugbreit Boden mußte erkämpft werden, um die Seele eines jeden Einzelnen gerungen werden, umd von ein Prediger des Nationallozialismus aufstand, mußten vorher die Hundertschaften des SURsegiments Nünchen die Straßen und Säle säubern von verhehten Marzisten und rotem Untermenschentum.

Augsburg und Ingolstadt, Göppingen und Immenstadt, Mürnberg und Geburg wurden Zeugen heldenmitigen Ell-Geistes. De sie in Göppingen 3000 Marpissen auf hundert Ell-Mäumer hesten, in Immenstadt die Belegischoften der gangen Umgebung samt Feuerredse gegen ein Haufden Ell-Mäumer mobil machten, ob sie uns die Säle sperten, es half tein Lercve, es gad bein Mittel, das dem Marssch der Grummbrellung diete halt gebieten können. Stein um Stein brach der SUMam aus voten Bollwerfen. Rund um München voudsjen neue Hundertschefen, bis zum lesten Bollsgenossen in der lesten Huter und der Selfen Bollsgenossen in beinem Geisse das Gut des Flationalsysialismus. Ward Kämpfer und Vepotet ausgeleich.

Die anderen tangten. Die anderen machten Geschäfte. Die anderen genossen das Leben. Der SUMann marschiefete, kämpste, opferte. Gestern, heute und morgen. Gommer und Winter. In Stadt und Dorf. Er sang eine Sturmlieder ungebrochen hinter Gestängnismauern, er schrie fein "Aun erst recht", als sie ihn von Urbeites stätte und Stempelstelle vertrieben, er lachte der Wunden. Gab vor sich allein den Säthere und Deusschäften das Biel. Uns Opfer und Dienen, Glauben und Kamps, wuchs der GU. Mann zum Willense und Deventräger der nationalsseistlistigken Revolution.

Alus dem verlachten Häufchen der ersten Nationalsozialisten war eine viele taufend Mann umfassende Eturmabsellung geworden, die im Januar 1923 zum ersten Male an einem kalten klaven Wintertag in München zusammengedommen war, um aus der Haud des Küberes seierlich die ersten vier nationalsszalische Stand darten zu empfangen. Sie sollten der SU voranleuchten als Symbol des Sieges. Udolf hitler selber hatte sie, wie die Sturmfahnen und das Partelabzeichen entworfen.

1. Mai 1923. Nacht lag noch über Bayerns Landesbaupsstadt. Schwerer Marschsschrift stampsse über das Pflasser. Sahnentuch schwere den Schaft. Die nationalspialissischer Sturmabteilungen und mit Ihnen die Binde Reichsslagge und Deerland streeßen dem Oberweisensseln, a. Jam ersten Male in ihrer Geschichte schaft John halber der Bewehr und Stabsseln

Der Staat hatte versagt. Die roten Dolchstößler wollten ihre Berrätersahnen durch das Siegegestor, der Erlumphpforte der siegreichen baprischen Urmee des Jahres 1871 tragen. Un dem gleichen Lage, da vier Jahre vorher 13 Geiseln von roten Bestien viehlich gemordet worden. Durch die Stadt, die den Kationalsgistlismus geboren und von der Deutschlands Wiedergeburt ausgehen sollte.

"Ruhe und Ordnung" befahl die "nationale" baprische Regierung und ließ die Roten marschieren. "Ruhe und Ordnung" wimmerte der nationale Spießer.

Bereit, nun endgültig den voten Terror in München zu brechen und der Erdat die neue Schmach zu ersparen, mar die Sil aufmarschiert, darum stand sie unter Wosfern. Jest plösslich wurde der Staat lebendig. Nicht gegen die roten Berräter, sondern gegen die Zeugen und Künder des jungen Deutschland, die Ehre, Freiheit, Baterland auf ihre Sahne geschieben.

Nie, und zu keiner Zeit dachte je der Führer an einen Kampf seiner SU mit der bewoffneten Macht des Schades. Weder vorher, noch später. Darum gab Udolf Hiller den Besehl zum Ubrücken nach Abgabe und Bernachrung der Wossen

Das Ziel aber war erreicht. Der durch zahllose Auglöhiter bekanntgegebene bewochnete Marisch der Eturmabteilungen hatte den Marzisten die Lust und den Mut zu ihrer Demonstration genommen. Statt der voten Haufen zog um die Mittagsstunde mit den Fahnen



Dem Terror von linte tann man nur mit noch icarferem Terror begegnen

des neuen kommenden Deutschland und mit den Liedern des unbesiegten Soldaten die SU durch das Siegestor.

Not und Hunger griffen um sich. Ins Uferlose sant tre Mart. Utbeitektraft und Utbeitefreude, den Lohn der Albeit fraß gierig die Inflation. Bor den Geschäften staute lich bungrigge Bolt. Alles wartete und rief nach dem Ketter.

Wortlos und stumm wie seit Jahren tat der SA:Mann ieine Pslicht. Marshiere und egerzierte und hungerte dadei. Ging in den letten Stiefeln und auf vom Dienst durchlöcherten Sohsen. Trug das leste Hend am Leibe. Wohl teilte Kamerad mit Kameraden, aber das heer das heer der arbeitslosen Silk-Männer war riesengroß. Kast alle hatte margistischer Eerror vertrieben aus Fabrist und Kontor, preisgegeben dem Hunger und dem Elend.

Uber weder Terror noch Hunger hatte dem SUMann Glawen, Treue und SU-Giff rauben können. Er wußte, daß der Führer ihn rief, wenn die Stunde gekommen. Desbalb hatte er sie doch alle gesammels ≡ sich und aufgerufen und gepredigt für die Stunde der Freiunastat

Rote Alarmzettel flogen ins Haus. Frauen oder Ainder, Braute oder Batee und Mutter rannten und holten lipre Männer und Söhre aus Schort und Büro und Laden. Der Fauft entfiel im jubelnden Auffichrei der Hammer, die Feder flog jaudzend in die Ecke. Woolf Hiller hatte seine Stat aufgerufen. Alle famen. Mit seuchtenden Augen und pochenden herzen und teiner fragte nach dem Wem und Aber. Sie zogen ihr Ehrenfeld au, stulpten die rote Hatenteuzgambinde um den linken Oberarm und marschierten los zu ihren Alarmpsägen. Wenigen Stutten der Kaber im Bürgerbräuteller den Ausbruch der nationalfozialistischen Revolution. In dem Lage, an dem läch um füuften Male der rote Delchstoß fährte

In endlosen Rolomen marschieren die nationalogialistischen Hombertschaften des Regiments Münden
zum Bürgerbräufeller. Die Fähruiche der Insanterieichuse reisen ihre Pleitegeser von den Müssen, schwarzvoeisrot leuchtet vieder die rusmreiche Kobarde auf
den Müssen der jungen Soldaten. Giturn, Giturn,
Stuturn, braust Dietrich Eckarte Lied durch die Straßen, da
umd dort liettert schon die Jahne der nationaliogialistischen Revolution empor auf den Most.

Im Often dammerte der junge Tag. Die ersten Freiwilligen melbeten sich zum Eintritt in die S2l. Keine Faust erhob sich gegen die Soldaten der nationalsozialistischen Revolution, aber die Urme von Arbeitern um Bürgern, Frauen und Mädschen stretten fich zum Gruß entgegen, den Fahnen des Nationalsozialismus

und ihren Trägern. — Und dann kam das Grauen. Erft ging es als Gerücht von Mund zu Mund, bis es plößlich grausame Wirklichkeit wurde: Verrat!

Meldungen und Nachrichten überstürzten sich: Reichswehr und Landespolizei in der Ludwigstraße, Truppen im Ummarsch und Unrollen gegen München.

Jum sesten Male sammelte sich Adolf Hitlers Gturmobreilung. Die Gemehre entladen, die Handschaften Mit ihren Leibern allein wollten sie demonstreieren für Deutschland, für Freiheit und Brot und wer sie sah, mußte erkennen: Dies waren keine Mebellen und keine Meuterer, es waren Deutschlands treueste Göhne. "Was dann" frogte einer "wenn sie dennoch auf uns schießen" "Dann laß sie schießen" god ihm sein Sulskamerad zur Untwort, "wenn sie Deutschlands worden, wollen wir gerne mit ihm seeben.

Boraus zwei Fahnen. Schwarzweistrot und Hakereus. Dann der Führer und dam Schulter an Schulter, Mann hinter Maun, Sturmabteilung Hitler. Deutschland, Deutschland über alles, brauste der Sang durch die Stadt, die er verstummte im Geknatter der Gewehre, die Fahne sich tauchte in das Blut ihres sterbenden Trägers, Blei klatschte auf Usphalt und in Leiber und Hersen.

Bu Ende das Lied. Gebet und Fluch flog gegen den Himmel. Wieder Novemberrepublik, wieder Feigheit und Sklaverei. Vergebens Kampf und Opfer . . . . .

Die Berfolgung nohm ihren Anfang. Berboten wurde die Partei, ausgelögt die SU, gehecht Mann umd Führer. Mit Kugeln umd Geschagnis, mit Terror umd Berbot glaubten die Machsthaber sur immer die Idee des Nationalsozialismus ausgerostet zu haben. Lind es voar so, daß tein Bild und tein Abzeichen, teine Fahne und nichts mehr erinnerte an die nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei und an die Gutumabteilung Wooss histers. Were eines blieb in den Mannern, die einmal dem Körber die Treue geschworten, der Glaube an Wooss hister und an die Vdee des Nationalsozialismus. Den trugen sie in sich mit in die Kerkerzelle und in die Fremde.

Wie hatten sie doch gesungen in den Jahren vorher? Sturmabteilung Hitset dann nicht untergehn. Ihren Sang und ihren Schowu hoben sie nahrgemacht. Niemand mehr in Deutschland spricht heute von den Machthabern von dannale, aber zwei Millionen Sturmsfoldaten Udoss sieben eine Auch von den Webe und den Geist seene von den Machthabern von dannale, aber zwei Millionen Sturmsfoldaten Udoss sieben machten fragen das Erbe und den Geist seuer ersten Männere in sich, die an jenem 9. November 1923 ihre Treue zum Fährer und ihre Leben bestiegelsen.



## Die nationalfozialistische Jugendbewegung

Conderbericht von Reichsjugendführer Baldur von Schirach

Die Hitlerjugend wurde im Jahre 1925 in Plauen im Bogtland gegründet. Ihr Jiel war und ist die Berplichrung der deutschen Jugend auf den Namen und auf die Verson des Kührers, den wir schon damals als die Bertörperung, einer neuen Ctaatsidee betrachteten. — In

diefer Berpflichtung liegt auch das meitere Drogramm unferer Arbeit. Ein Betenntnis zu Adolf Sitler bedeutet für die deutsche Jugend ein Gelobnis gur Ehre, gur 2Bahrhaftigfeit und gum beroifden Lebenslauf. Go febr die Sitlerjugend in ihrer Muflebnung gegen überaltete For: men und gegen die im gefturgten Staate verforperte falfche Mutoritat Abulichkeit aufweift mit der früheren Wandervogelbe: megung, wie fehr fie im Billen jur Ratur und im Dienft ..... Bolfstum Diefer großen Bemegung von einft vergleichbar ift, fo febr unterfcbeidet fie fich aber auch darin pon ihr, daß die Sitlerjugend in folgerichtis ger Durchführung ihrer Idee den Rubrergedanfen, den Bedanken der Autorität nach unten und der Berantwortung nach oben zu einem von ihrer jungen Kront untrennbaren Begriff formte, mabrend die Bander: pogelbemegung die munderba: Infange ihres Mariches pergaf und fich und ihre Idee in einer frandig fortschreitenden Demogratifierung verriet und damit fich felbft aufgab. - Mo: gen geiftige Berührungspuntte gwischen der Jugendbewegung pon einft und der Sitlerjugend: bewegung von heute foviel als mealich porbanden fein, der mirtliche Borlaufer der Bitler: jugend ift meder der Banders pogel noch irgendein anderer

Jugendbund. Die hitlerjugend tnupft in die Eradition der Front an. Einzig und allein in der Front bon einst fieht fie die gedankliche Boraussehung ihrer jungen Gerneinschaft.

Gie ift nicht bundifch, fondern beroifch.

Ihr Biel ift nicht der fleine Bund, sondern die große Ration. Gie ist nicht Gelbstgweck, sondern Mittel gum

Zweek. — Thre revolutionare Haltung besteht nicht allein in der Mblehnung des Alten, sondern sindet besonders ihren Ausdruck in der Gestaltung des Neuen, in der Kornmoerdung und Sichtbarmachung ihrer Wee, die zugleich eine umsützierliche und schopferlich aufbauende ist.



Kanfaren der Sitlerjugend



"Schworen am Flammenaltar, Deutsche zu fein". - Connenwende der Sitlersugend

So wie der Nationalsozialismus nicht mit der Übervindung des Marzismus allein seine Erfüllung sindet, sondern bereit und entschossen ist, auch die Kräfte auszuschalten, die ihn aus Überalterung oder Unverständnist nicht begreisen können, die ihn innerlich hossen, der wenn lie sich und uns etwas anderes einzureden versuchen, genau so kann die Hitlessend das Ende ihres Kampses nicht in der Niederwerfung iener fozialdemofratifchen und fommuniftifchen Jugend feben, die fich zu Unrecht mit dem Ehrennamen des Sozialismus ichmudte. - Condern gerade gegen die Rrafte, gang gleich, welcher Lager, muß fich die Sitlerjugend gur Webr fegen, die mobl bereit find, ein allgemeines Betenntnis gur Belt: anschauung abzulegen, das fie au nichte perpflichtet, aber nicht und um feinen Preis bereit find, allgemeinen Betenninie die Folgerung ju gieben und fich auch bedin: gungslos der Sührung der neuen Jugend unterzuordnen.

Die Hitlerjugend bekennt sich deswegen zur Front, weil sie ich als Teidgerin dieser sogialistischen Teodition empfindet, die das "Wit" der Gemeinichast höber stellt als das "Ich" meinselnen.

Bemaß unferer Einstellung mußte der Rampf der vergangenen Nabre in erfter Linie dem perratenen und betrogenen deutschen Urbeiter gelten. -Darum ftand auf unferen Kabmen umlichtbar, aber doch uns mal in jeder Gefunde unferes Dafeins bewuft, die Befreimo des Arbeiters und feine Ein: gliederung in die Ration als gleichberechtigter Boltsgenoffe. - In unerhörter Opferung meine tapferen und felbftlofen Rameraden die meiß: geftreifte Rabne der Sitler: unter der deutschen Sabrifarbeiterjugend baben unter ffandiger Le: bensgefahr und unter uner: Berluften bis gum Let: ter für diefe Kabne und für den und für die Weltan: ichauma, die diefe Kahne per: den Ropf bingehalten. - Die Bahl unferer Toten made und muche und die Reihe merer Bermundeten murde - Bewiff, wir mur: me eine Maffenbewegung, un:

Babl ftieg von den we-



Deutsche Madels



Das Enmbol der Deutschen wird gehift



Trommeln, die gur beutschen Freiheit rufen



Reichssugendtag in Potsbam, 1932



Der nationalfozialistische Jugendtag am 2. Ottober 1932 in Potsbam



Cachfifche Jugend hulbigt bem Fuhrer in Leipzig, 1933

auf Zehntausende, Hunderttausende, und jest ist es sast eine Million, die unsere junge Kameradssigst ausmacht. Die Historijasend ist die Ausdrucksgestaltdes Intionalitysialismus in der Jugend, und zwa die allein austrige Ausdrucksgestalt.

Jede nationalfogialiftifche Organisation ift eine folge: richtige Überfegung des Rationalfozialismus auf organis fatorifches Bebiet; m ift aber fo, daß eine folde Überfegung nur bom Führer der Bewegung felbft vorgenommen merden fann; fo mie Adolf Sitler für den wehrhaften jungen Mann die Gu fcuf, fo gab er der deutschen Jugend, dem deutfchen Jungen und Madel, die Bitlerjugend. Den Bund deut: fcher Madel als in fich felb: ftandige aber doch in den großen Rahmen der Sitlerjugend ein: gespannte Madelorganisation, die Hitlerjugend und das Jung: pole in der hitlerjugend ale Rampfgruppen der jungften Goldaten des Nationalfozialis: mus. Alle diefe Deganifationen, das Jungvolf in der Sitlerjugend, das die 10. bis 14jäbrigen umfaßt, die Bitleriugend felbit für die 14: bis 18jährigen, der Bund deutscher Madel für die 10: bis 21 jabrigen, die national: fozialiftifdje Jugendbetriebs: zelle als Berbegruppe der Bifleriugend in den Betrieben. alle diefe Organisationen find in der Reichsjugendführung der NGDUP zusammengefaßt und dem Reichejugendführer unterftellt, und alle fühlen fich eine in dem großen Begriff Sitlerjugend und in der Kabne diefer Sitlerjugend mit ihrem breiten, meifen Streifen und dem fdmargen Safenfreug im meifen Rhombug.

Die Atbeit der Hitlerjugend auf tulturpolitischem Gebiet, ihre Jugendchöre und Spielichaten, sind beute ichon bekannt. So sind auch aus den Reihen der Jugend heraus einige Lieder entstanden, die



Reichsjugendtag Potsbam, 1932

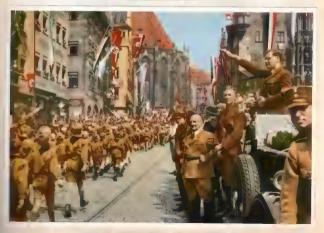

Hitleringend marschiert vor Baldur von Schirach in Nürnberg, 1933



Deutsche Madels

beute Allgemeingut der Beivegung gemorden sind. So ft es auch mit unferer sozialen Arbeit. Im Jahre 1923 schiefte die 593 rumd 19000 Kinder bedürftiger Eltern zu längerem Expolungsaufenthalt aufs Land, nober sie den Kindern eine 75%/sie Sahprerisermäßigung vertikossifte.

Und nun zum hitlerjungen selbst. Die typenbildende Kraft, die eines der welentlichsten Merkmale des

Nationalsozialismus ist, wird auch in der Jugend deutlich sichtbar. Wie man vom Top des SUMannes, vom Top des SUMannes, vom Top des SUMAnnes, vom auch vom Top der Hillerjugend sprechen aun, so fann man auch vom Top der Hillerjugend sprechen. Die Nationalsozialissische Sewegung gliedert sich in die politische Bewegung und in die SU; in der Hitlerjugend ist beides miteinander verbunden.

Der fleine Bitlerjugendführer ift zugleich politischer und mehrmaffiger Trager feiner Idee, er ift feinen Rameraden der Berfunder der nationalfogialiftifden Lehre, aber er ift außerdem noch in gleicher Perfon ihr Unführer im Rampf, er ift im feinem Rreis der geiftig und forperlich Kabiafte. Go bat der Nationalfoxialift, der mit 18 Jahren von der BJ in die NGDUD abgegeben wird, auch wenn er nicht GU:Mann wird, doch die Befenheit der Bewegung in feiner Musbildung prattifch tennengelernt. Die manniafaltigen Aufgaben, die fpater an ibn gestellt merden, mingen ibn oft, fich nach Urt feiner Rabigfeit im Rahmen der deutschen Freiheites bemegung zu fpeziglifferen; aber einmal, namlich mabrend ihrer Bugeborigfeit gur Sitlerjugend, find alle Rationalfogialiften in einer einzigen Organisation gus fammengefaßt.

Der Hitlerjunge ist tein SUNann. Er will einer werden, er such sich auf seine kommende Berussung vorsuberteiten; aber es wäre ssäch, in der Hitleringend das Kadettenstorps der SU zu sehn. Sie ist auch keine Schule, bei der alte Partiegenossien die Junktionen der Lehrer übernehmen. Bohl Hitlerische und 2004 hier die sich war es, der in der Entstehnungsgeit der Hitleringend das Wort aussprach, das für den Ulufdun der Jugendorgamisation richtunggebend wurde. "Nuend aberbt un Vuenen."

Das Geheimnis der Stoßtraft der nationalsozialistischen Jugendführung beruhe auf diesem Prinzip. Wenn unausspricht der deutsche Jugend zur SI fromt, liegt das nicht zulest daran, daß — abgesehn vom Beenmäßigen. Weltanischaufchallichen — die hilterjugend dem



Das ift Deutschlands Butunft



hitlerjugend bekennt fich gur nationalen Arbeit - 1. Mai 1933

men Menschen Möglichteiten der Auswirtung, Entstang und charactertlichen Bildung gibt, die mitigendie einder Ausgeschafte für für den Der Rationale allemme nimmt die Jugend ernst, er ist die Sewegung was der die Sugend ist seine Beroegung. — Mit 15000 Zeilnehmen murde der Neichsjugendbag aus Detedem zum größten Jugendbaufmarfch der Welt. Etwaden lang marschieter die braumen Rolonnen Schlengungen am Kalpter des neuen Deutschlands vorstiel, Etwaden lang marschieter die braumen Rolonnen Schlengungen am Kalpter des neuen Deutschlands vorstiel, Etwaden lenten sich die Sahnen diese Sugend der Großen. Ses vors diese der Verschung für Arzeichtigs des Verschung für der vor der der den find die Sahnen diese Sugend der vor Großen Ses vor dieser.

Bekenntismarisch der deutschen Jugend nach Polsdam, wenn auch undemuße, die gestige Borbereitung des gesamten deutschen Boltes auf jenen anderen Potedamer Log, auf jenen 21. März, da der Sührer und Kangler des intenn Reichges an derschen Gust des größen Königs diesem Bolte seine Chre und seinen Glauben neisder schen Bolte seine Chre und seinen Glauben neisder schenke. — Seit jenen Potedamer Jugendiag im Dietober 1932 war faum in blieber Jahr vergangen, und es hatte sich die Jahl der hitterjungen seitdem verdoppelt. Zäglich und stindlich strömt immer neue Jugend zu unsteren Zöhuen. Die legten Boltwerte des Martjeinus



Die Abantquardia befucht I Braune haus in Munchen, 1932

und der Realtion brechen zusammenn, und wie den Technimiern von einst hebt sich im Glange des neuen Zeichens das jungs Bolf der Zusunft. Diese jungs Gotze, sprem Höhrer verschworen mit Zeib und Geele, mit Herz und Hirn, sie beute noch eine jugendliche Gemeinschapft wachsender Kämpfer, morgen schon ist sie der Graat. Jeder einzelne dieser jungen Garde trägt in sich das Bewusstein gegenüber der siegen Wergangenspielt von einst, gegenüber der uns stollt machenden Gegenwart und gegenüber dem großen Kommen. Noch nie war in einer Jugend ein schoken Geschworkschweisseln, wie in der unsperen heute.

Noch nie war eine Jugend so im tiesstem Sinne sozialitisch weie dies Jugend, die den Namen des deutschen Reichse kanzlers trägt. Wenn alles das vergangen ist, was heute zu erleben unser Stotz und unsere Kreude sis, dann wird immer noch in der sernsten zie die sie sopriere Jugend, die bereits in den Lagen, da in Deutschland der Geist des Mateetallismus triumphierte, ihr Banner der Selbstlössteit und des Deses nertollte, im Bervoussteit und des Depfers nertollte, im Bervousstein aller sortleben. Und wer als Deutsche an dies von dies Jugend denst, der wird zugleich damit ein Berkentnis ablegen zum Bestlein und Bestein in sich steller,

#### 1932 - Das Jahr der Entscheidungen

Conderbericht pon Reichspreifechef Dr. Dietrich

In einem Jahr nationalfogialistischer Hertächaft ist offenbar geworden, das diese Zeit, in der wir teben umd die gewolftigen Werte, mit denem Stein um Gein zum Sundament des neuen Reiches zusammengefigt wied, in dere vollen Bedeutung nur dann verstehen können, wenn wir die Physsen umd den Geist jener Epoche selbst mitterlebt haben, in der die junge kraftooll sich entfaltende nationalsigialistische Bewegung den alten Staat unentwegt berannte, ihn in seinen Brumbssen, erschied Kahon über ihm aufpflangte.

tigen Ringen ihre stets wachsende Krass, ihre Geguer aber verbrauchten in ihm — nur auf die Macht-mittel des Scaates gestückt — die legten Funken Leben, die in jenen Gebilden parlamentarischen Interessentums noch mühsam erhalten waren.

Die nationalfozialifitishe Bewegung stellte ihre Geweißer nicht 5 Minteren zu früh an die Mand, sonder griff ohne Rückficht auf Werluste immer vielere an, bis der Gegner am Boden lag; das ist es, weshalb gerade das Jahr 1932, in dem der Enddampf um die Macht einen so unerhört harten Unstrag fand, mit Richt als das "Jahr der Ensscheidung" in die Geschichte eingeben wieß.

Die Bilder aus jenen Monaten und Zagen, in denen sich in dramatischer Bucht dieser Riesendamps — den Anbruch der neuen Zeit vollzog, stehen nah und palatisch vor uns. Die zeuteslugde Kraft des damaligen Entscheidungseingens war die Person des Führers. Den Bild nur auf das Ziel gerichtet, ist er Echeitt für Schritte seinen Globeren Weg gegangen. Er hat im Jahre 1932 Schlachten geschlächen einen politischen Feldung stepereich durchgeführt, wie ihn wohl tein Feldung stepereich durchgeführt, wie ihn wohl tein Feldung stepe zeich durchgeführt, wie ihn wohl tein Feldung erzosen Schweiber der Weter geschichte für sich in Unipruch nehmen kann. In allen großen Etnunden des Palates 1932 des ter bereits ienes





20 000 CA- Manner marschieren nach Coburg zum to jährigen Gebenftag Im Befreiung Coburgs bom III Terror



Das erwachende Deutschland. Gera 1931



Der Rubrer weiht mim Standarte

staatsmannische Format gezeigt, das ein Kanzler in dieser schweren Zeit benötigte,

Mis die Anfang 1932 ab: laufende Umiszeit des Reichs: prafidenten ibm die erfte umfallende Moglichfeit bot, aus dem Grabenfrieg der letten Nabre zum Frontglangriff gegen das Gnitem überzugehen. ftellte die NGDUP mit 800 000 eingeschriebenen Mits gliedern und über 10 000 Orte: gruppen, festgefügt in Kübrung und Difgiplin, in Rampf und Entbehrungen groß geworden, die befte politifche Organifa: tion der Welt dar. Ihr bat der Rubrer in 13 Bobltampfen innerhalb eines einzigen Jahres die Begner ichonungelos por die Klinge gebracht und damit die gegnerifde Front durch feinen fahlbarten Billen germurbt und gerrieben, bie fie reif mar zur Rapitulation. Ceine perfonliche ffaateman: nifche Überlegenheit ließ alle großen politisch entscheidenden Mugenblide gu Giegen Der nationalfogialiftifden Bemegung, zu niederschmetternden Riederlagen ihrer Gegner merden.

Adolf Sitlers unermudlicher Ungriffsgeift, fein tompromife lofes Bordringen von Position zu Dofition, fein Glaube an die Miffion der Bewegung, fein unerschütterlicher Bille zum Gieg gaben den Enticheidunge: tampfen diefes Jahres ihre Geprage, Imifchen diplomas tifchen Berhandlungen und un: aufhörlichen politischen Befprechungen mit Freund und Feind geht m unermudlich ins Bolt, predigt und fampft, ringt um die deutschen Menschen, weil er weiß, daß er in ihnen allein den feften guverlaffigen Rudhalt feines Rampfes für Deutschland gewinnt.

Was der Führer in diesem Jahre leistete, ist gewaltig, ist einzigartig. Niemals und nirgendroo in der Welt, ist bisher ein Mensch einer so



Eine Wahlfundgebung in Frankfurt/Main im Jahre der Enticheidung 1932



E3-Inimarid in Leipzig 1933. Neben dem Führer Reichsstatthalter von Sachlen, Mutschmann, Etabachef Rohm. ES Fabrer Himmler



"heit Sitter"! "Beit Sitter"! Der Ruhrer auf der Sahrt m einer Aundgebung

ungeheuren Angahl seiner Boltdegenossen persönlich und leibhaftig gegenübergetreten wie Wolf hiller. Nicht einer von dem Männern der deutschen Geschichte kann sich tühmen, auch nur annähend so unendlich vielen Deutschen zum ummittelbaren persönlichen Erlebnis geworden zu sein wie er. Im Zeitalter der Weltretorde hat auch diese gigantische Lesstang Amspruch darauf, im Buche

der Geschichte vermerkt zu

Hunderte dieser Massendundgebungen des Sührers habe ich in den lehten Jahren miterlebt, und immer aufs neue habe ich

gesehen und empfunden, wie gewaltig und tief überall die Wischung seiner meisserhossen koden war, wie sie im Herzen auch der verschessen Ausbrechen Undere einen Bann lössen, wie ihnen die Schuppen von den Augen sielen und am Schluß ihre herzen den Weg zur deutschen Volkseumeinschaft achunden hoden.

Ber Udolf Sitler als Rampfer perfonlich erlebt bat.



Propagandamarich, Munchen 1932 nach der Mufhebung des Uniformbeebotes



Braunschweig 1931



Aufmarsch in Braunschweig, 1931

wird felbft gum Rampfer! Un der Erfenntnis diefer ein: fachen Wahrheit haben fich qu einem guten Teil die alaugenden Dropaganda: deen der RGDUP orientiert. Es mar ibr ungefdries venes Befes, daß der größt: mogliche Ginfat des Rub: rere jeweils den größtmög: achen Propaganda: und Dablerfolg ficherte. Daß dagu die modernften Bertebramittel und die letten Erungenschaften der Tech: -! gerade gut genug maren, war bei der großgügigen Urt Der Propaganda, die bon ie Goebbels meifterhaft ge: le tet murde, felbftverffand:

Die neuen Propagandateden, die die NGDUP
den 13. Märs zur Unten brachte, toaren in
ten Leben bisher
unbekannt. Wolf



Braumfchweig 1931

die Spige und nahm die hauptlast des Rampfes auf fich. In der Benugung modernfter Bluggeuge batte der Rubrer das Mittel er: fannt, das feiner raftlofen Energie entiprady und die Moglichkeit bot, die Uberlegenheit feiner Derfonlich: feit in bisber ungegbnter Weife gum Ginfaß und gur Auswirfung zu bringen. Dazu fam, dag der MGDUD in SU, GG und im Na: tionalfogialiftifden Rraft: fahr Rorps (NGRR) eine einzigartige Draguifation gur Berfügung fand, die gang Deutschland über: fpannte, und die allein das reibungslose perfebrstedi: nifche Funttionieren jence phantaftifchen Berfamm: lungsplanes gemabrleiften fonnte, der Deutschland in Diefem Nabre in Utem bielt. Geperingfnebelte domaledie nationalfosialiftifche Preffe



Der Riefenausmarich auf dem Frangensfeld in Braunschweig, 1931



Bahlplatate der MEDUD

durch eine wahre Verbotsintflut. Der Fällere parieter biefen Schlag durch eine außerovdeutliche Araftanstrengung seiner Presse, er oddnet ihre vereierlachte bis verzehnsche Zuglage sur die Dauer der Wahlstämpfe an. Die besten der nationalsozialistischen Presse wurden in Zewegung afest, um die gemaltigite Versammungsoffensive angubündigen, die je ein Mann durchsührte.

Als am 3. April mit dem Glockenichlag gnölf — nach Zeenolgung des Ofterfeidens der Lag des erften Deutschlandfluges mit vier aufeinmöterfolgenden Niefenfundgebungen vor 230 000 Mensichen in Gadhen begann, hatte Labolf Sitter trop alter Echienund Albertungsmandber feiner Gegner das Dhr Deutsch

Sitler über Deutschland!
Wem ift nicht diese Wort zu
einem ehantalftichen unauslöschlichen Begriff übermenschlicher Leistung im Bunde mit
dem modernschen Kampfnettoden geworden? Wer in
Deutschland, ob Mann oder
Krou, ob Kind oder Greis, hat
nicht von ihnen in der Zeitung
gesein, dem Zeefauf mit
Expannung versolat?

Und doch maren die finangiellen Mittel erstaunlich gering, mit denen diese Propagandaleiftung erreicht murde. Die damale perhaltnismaffia noch fcwache nationalfogia: liftifche Preffe ftand gang allein in diesem Rampf, Bon Ber: boten am laufenden Band aufe fcmerfte gefchadigt, rang fie um ihre nadte Eriftens. Biele Blatter ftanden por dem Ruin. Die Redaftionsetats maren er: fchopft. Reine großen Rach: richtenorganifationen. Radridtenburoe ftanden ihr zur Berfügung. In wenigen Tagen murde Erfat durch ein gentralifiertes telephonifches Meldekopfinftem geschaffen,



Bon Rundgebung gu Rundgebung eilt der Fuhrer



Der Subret und fein treuer Begleiter CE. Ctanbartenfuhrer Cehred



in Bahlkampf. Der Auhrer bespricht feine Reiseroute mit seinem Flugkapitan Baur

die Berichterstattung einheitlich, spannend schlagfräftig durch die Neichspressesselle der Partei organisiert.

Conderberichterftatter begleiteten den Gubrer, fie fchrie: ben im Bluggeng, ichrieben im Auto ihre Berichte nieder, übergaben fie bei der Lans dung, im Borbeifahren oder in der Berfammlung den in allen Gauen des Reiches ein: gerichteten Dreffestellen gur fofortigen telephonifchen 2Beiter: gabe. Die nationalfozialiftiichen Schriftleitungen und Drudereien ftanden Lag und Nacht in Alarmbereitschaft. Die Rotationsmaschinen fpien die Blatter in Millionenauflage aus, mahrend por den Toren der Berlagegebaude ichon die nationalfogialiftifchen 2Berbetolonnen bereitstanden, um fie ins Land hinauszutragen, in jedes Saus, in jeden Sof.

Miemand bonnte sich dieser Propagandaivelle entzieben. Sie weekte sowohl das sporte liche Anteresse, wie sie politisch die Gemüter erregte. Deutsch and hörte auf Sitser. Es war politische Propaganda, die selbst annerstanlische Methoden in den Schatten seltste.

Mit insgesamt fünf Deutsch: landflügen hat Adolf Sitler fo in diesem enticheidenden Jahr das Reich erobert. 50 mm Flugfilometer wurden gurude: gelegt, mehr ale 25 000 Rilo: meter im 2luto durcheift. In nabezu zweihundert Rundae: bungen murden über gebn Millionen deutscher Boltoge: noffen erfaßt. Rechnet man die gablreichen fleinen Landermahlen diefes Jahres fomie die übrigen Parteifundgebungen bingu, fo dürften rund fünfgebn Millionen deutscher Menschen in diefem Enticheidungsight dem Subrer perfonlich gegen: übergetreten fein. Gine mabr: baft beroifche Leiftung!

Die rastlose Energie des Führers, der nichts anderes kennt als Aufgaben und









Pflichten, nichts anderes fieht als das Biel, beeinflußte entbrechend auch die Lebensweise tener engsten Mitarbeiter.

Abolf Hitlers Lebensart entircidi feiner Cebansouffossung. Den Blief mauf sein Wert zerichtet, sit der Fährer hart, rücklichtelos gegen sich selbst, wenet er seine persönlichen Bedürfnisse volltz seiner großen Aufgabe unter.

Schon der Ablauf eines redem Tages zwang uns alle zu einer mabrhaft (partanifden Lebensweise. Gin gang moderner Urbeiteftil unter Mus: subung der letten technischen Bilfemittel liegen une phnfifche, geiftige und feelifche Un: itrengungen aushalten, die obne das große, mitreißende Borbild des Subrers fein einzelner fich zugetraut und zugemutet batte. Diefes Urbeitstempo duldet nur junge, ausdauernde und widerstandsfähige Meniden um Adolf Sitler.

Bis ine fleinfte batte jeber. der den Bubrer durch die Bahlfampfe diefes Jahres begleitete, feine Mufgabe, Standartenführer Schaub, den Sitler, feit diefer mit ihm die Testungshaft in Landsberg teilte, nicht mehr pon feiner Ceite ließ, mar perantwortlich dafür, daß rechtzeitig gewecht murde. Manchmal muß er perfonlich eingreifen. Und er ift dann ftete um den Bubrer, gu feiner perfonlichen Berfügung. Gine verantwortungspollelluf: gabe und feine leichte bei der vielfeitigen Tatigfeit, die der Subrer im Laufe des Lages gu bemaltigen bat.

Sobald der Führer — frühmergens — erscheint, bespricht er mit seinem bewährten und allen Estuationen gewachsenen Ediptanten, Gruppenführer Benätner, das genaue Tages pregramm. In Hand der Landbarten und Schaftsfan hat er bereits gute Vocarbeit geleistet. Brückner nar beraufs mortlich für die gange Tageswortlich für die gange Tages



3m Raiferhof wird der Deutschlandflug vorbereitet



Der Sührer im Bluggeug an feinem Geburtstag, 1932



Molf Sitler und Reichspreffechef der MEDUP Dr. Dietrich



Bablplatat der NEDUD

einteilung. Die Starte und Landezeiten auf den verschiedenen Flugpscheen, den Beginn der Bersammlungen, die Ubsperrungsmaßnahmen, alles hatte er auf teleschieden Wege bereits die ins kleinste durchorganisser, so daß das Röderwert des Lages seinen eilenden Lauf nebmen kommt.

Raffee jum Grubftud ift megen feiner repoltierenden Birtung in der Luft ftreng perpont. Bir find Klug: menfchen geworden. Werden mehrmals = jedem Lag über die größten Entfernungen von einer Stadt gur anderen geschleudert. Aber felbit die graufamften Sturm: fluge vermochten niemale das torperliche Befinden des Subrere und feine Leiftungefabigfeit gu beeintrachtigen. Mit Bligesichnelle mußten an jedem Tage unter Schaube praftifcher Unleitung die Roffer perpart, perladen und immer wieder umgeladen werden. Bom Muto ins Alug: zeug, vom Alugzeug ins Auto, vom Auto ins Hotel. Wir erreichten hierin eine erstaunliche tedmifde Bolltommen: beit. Unter Standartenführer Schrecke bemabrter Rube rung fieht por dem Sotel bereits unfere Magenfolomie. Des Gubrers getreuen Sabrers Leiftungen durfen bier nicht vergeffen werden. Uber alle Landftragen des Reiches bat Gebred den Rubrer guperloffig geleitet. In rafender Kahrt geht = jeden Morgen gum Bluaplas. Eine greite Rolonne ift gur Entlaftung jeweils ichon gu andern Flugplagen unterwege. Bei unferer Unfunft find die Motoren der Flugzeuge icon warm gelaufen. Start. Flug. Landung. Autofahrt gur Berfammlung, häufig über Sunderte von Rilometern. Durch ein



Bahlplatat der NEDUP



Bahiplatat der MEDAD



Kundgebung auf dem hiftorifchen Marktplat in Weimar, 1932



Überall erwacht das Bolt Aufmarich in Meiningen, 1931)



Der Führer ehrt die Gefallenen in Tannenberg, 1931

Hoffmann, der Hiferphotograph, jagt unterdssen den neuesten Aufnahmen nach Ererspäst mit souerndem Blieb siete die wirdungsvollsen Motive und Situationen; mit Blisenspielle und unter Entfaltung einer erstauntlichen Betreglichteit werden die Ereignisse und Dieter der Blieben sie auf der Platte eingestauern.

Schließlich ist das zu einem festen Begriff gewordene kleine Begleis und Borsuggeug zu erwähnen. So wie im Kriege und im Mandber die Duartiermacher den marschierenden Formationen vorauseisen, so

Spalier erhobener Sande, durch Zehntausende begeisterter Menschen erreichen wir den Saal und die Rednertribune.

Der Führer spricht. Zurück durch die Menschemmauern des Saales, durch das Meer gum Bruß erhobener Hände zu den Bagen. Und wieder zum Alugplaß zu neuem Start.

Das wiederholt sich Lag für Lag. Biers bis fünfmal, Mittagessen kennen wir nicht. Wir voerden gleichsam von einem Urm zum anderen gereicht.

Schwer und verantmortungs. voll ift auch die Arbeit der Preffe. Der Redattionefchluß muß ftets rechtzeitig erreicht merden. Es ift eine Arbeit unter höllischem Bestempo, weil eine Bergogerung pon Minuten einen Bericht mertlos und über: bolt machen fann. Gpat in der Macht, wenn die anderen end: lich an Rube denten fonnen, dann beginnt erft noch einmal für den Preffedief und feine Belfer Berchtold, Rraufe, Gee: hofer und ihre Rameraden die Urbeit. Denn die Morgen: blatter marten.

Unterwegs betreut Hanfstangel die Bertreter der Weltpresse, deren berdorragenste Köpfe seweils im Flugseug und Wagen von Berfammlung zu Berfammlung uns begleifen.



Rundgebung am Fuße der Befte Coburg. Behnjahresfeier 1932



Rundgebung in Dresden, 1932 (Deutschlandflug)



2Bobithmegellung in Oberbaneen, 1932



Der Führer begibt fich zum Deutschlandflug



CG. Gruppenführer Dietrich und Oberleufnant Brudner

trasender energische und zwerlässige Gruppenssister Dietrich und seine Go-Begleiser mit ihrem schnellen Borstugseug immer underre Euwenden vor unserer Zundung oder
unserem Start auf den betressenden Flugplässen ein, um
die entsprechenden Bordereitungen sür die Ankunft
unserer Stugforfel zu schönfen, sich von erne Gickerungen
gegen Überraschungen seitens der Kommune zu überzeugen und die reidungslose Abwirdlung der Lagesprogrammes zu genächseissen. Nicht uneradient seiner
darf bei der Betrachtung dieses enrischeiden Kampsjahren die der Betrachtung dieses enrischeiden Kampsjahren die der Betrachtung dieses Ge-Begleismannschaft, die
einer Begleistung dienende Ge-Begleismannschaft, die

immer und überall auf dem Posten war, stets helfend und unterstüßend und nie versagend in ihrer verauts wortungsvollen Urbeit.

Die fast übermenschlichen Leistungen auf den Deutschlandflügen dieses Jahres, in denem sich die gange Willenskraft umd Energie der Perschillcheit des Kährers widerspiegelt, kommen nur erreicht werden in eiserner Konzentrierung auf die große Aufgabe, das Bolf in seinem tiesstem Innern zu ersassen durch das Beispiel eigener Pflichterfüllung reif zu machen sür den sieghaften Durchbruch des Nationalsozialismus, damit auf ihm der stolze Bau des Zeitten Keitzes begommen wedent funkte-

# Das Jahr der Erfüllung - Pitler Reichstanzler

Das Jahr 1933 ist das Jahr der großen Entscheidungen. Als das Jahr der Deutschen Revolution wird es in der Geschichte weiterleben.

Bofur die Bewegung 14 Jahre lang unermudlich gearbeitet hatte, in diesem Jahre gewann es leuchtend Korm und Gestalt.

Den Auftakt zur Revolution bildete die große Generals probe der Lipplichen Landtagswahl.

Die Lintspresse höhnte über die riesigen Bahlvorbereitungen der NGDUP, die ihre gesamten Machtmittel auf dieses kleine, unscheinbare deutsche Land konzentrierte. fogialiften merden niemals über 33 Prozent hinaus:

Und nun diefer Erfola!

Huch auf fleinem Raume tann man die Stimmung der Bevolferung voregerzieren.

Umsonst bemühte sich die seindliche Presse, nun, da das Wahlergebnis unbestreitbar vorlag, die Borgange zu bagatellisseren.

Rein Mensch glaubte ihr mehr. Ju deutlich war die Sprache der Ereignisse aus dem Lippischen Land. Der nächste Lag findet den Führer in Weimar vor



Der historische Augenblid bes Rabinetts. hitter gruft den Sadeljug vom 30. Januar 1933

Ihre spöttischen, von teinertei Instinkt getrübten Artikel über die Lattik der Nationalsozialisten machten die Offentlickeit auf den Ausgang gerade dieser Wahl gespannter, als sie es se durch die Propaganda der Partei allein hätte werden können.

Blangend wurde am 14. Januar in Lippe die Sage wur der "abebbenden nationalspialistischen Welle" widerlegt. Die Politist des Generals Schleicher wurde vernichtend aeschlagen.

In verderster Front kampste der Führer selbst. Täglich iprach — in Richemversammtungen auf dem flachen Cande, in Orten, die men kaum dem Nammen nach kaumte. Riesenhafte Zelte waren aufgespannt, und die Bevölferung tam tilometerwiet, zu Huf, zu Pferd und zu Wagen, um dem Sährer zu hören.

18 Berfammlungen mit dem Führer als Redner rollten

Als der Wahltag vorüber war, hatten sich 47,8 Prozent der Wähler für Hitler entschieden. Kast 50 Prozent! Wie hatte die Linkspresse geschrieben? Die National10 000 SUMannern. Ungesichts des Sieges in Lippe schleudert er dem System erneut seine Kampfansage ins Geschöt: "Im Herzen Deutschlands geloben wir heute, den Kampf zu führen, bis das Ziel erreicht ist. Die Partei bleibt ihrem Kampfagist rücksichtson entschlossen treut."

Um 21. Januar marichiert die Berliner Gu auf dem Bulomplate por dem Rarl-Liebenedt-Saufe auf.

Schleicher steht völlig isoliert. Die gesamte Bauernschaft läuft Sturm. In Berlin platen die Ideen und Enten und Bersuchsballone in wildem Taumel.

Ein Durcheinander hebt an, das die amtliche Dementiermaschine vergeblich zu verbergen trachtet.

Hitler erwartet die entscheidende Wahl. Er bereitet als für se vor, die Partei besindet sich in Hochspannung. Der Kübrer braucht nur auf den Knopf zu drücken und ein Wahlmechanismus nie gekannter Präsision und von bisher noch nicht erlebter Wucht seit sich in Bewegung. Kür März wied diese Wahlgang, berechnet.

Aber das Rabinett Schleicher stürzt bereits 14 Tage nach der Lippischen Wahl.



SU marschiert durchs Brandenburger Tor



Die Nation trägt die Soten des 30. Januar zu Grabe Etutmführer Maikowski und Wachtmeister Zauris, von Kommunisten erschossen

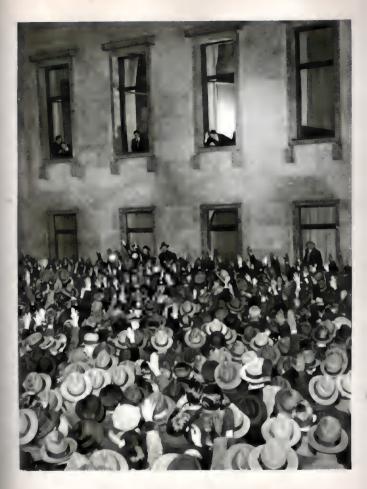

Deutschland ist erwacht! Das nationale Betlin buldigt dem Kührer in der Nächt vom 30. zum 31. Januar

Der Reichsprafident verweigert dem Kangler bruef fein Bertrauen.

Hitler bezieht wieder sein Hauptquartier im Kaiserhof, gegenüber der Reichskanzlei.

Run fteht er mabrhaft "ante portas".

Jeder spürt, — jest fällt die Entscheidung auch ohne eine Wahl. Ausgebrannt, ausgehöhlt, kraftlos, nur noch blinde Fassabe steht die Demokratie da, abbruchreif.

Die Menschenmassen weichen nicht mehr vom Plage. Lag und Nacht branden die heilrufe zum hotelfenster empor.

Noch sperren sich die Deutschnationalen. Sie wollen eine Beteilsgung an der kommenden Regierung hister einhandeln, die ihnen nach all dem Vorangegangenen uiemand bewilligen kann.

Um 28. Januar übernimmt Papen die Bermitflung. Um 29. redigiert der Führer seine Ministerlisse.

Lausend Gerüchte durchschwirten die Stadt. Putschgerüchte tauchen auf. Der Montagmorgen findet ein Land, das der Ent-

scheidung entgegenfiebert. Um Bormittag des 30. Januar besteigt Hitler seinen

Wagen und fährt zur alten Reichstanzlei hinüber.

Ule die Mittagestunde von den Kirchturmen schlägt, fehrt er ale Kanzler wieder.

Das Kabinett Hitler ist gebildet. Hitler, Göring, Papen, Seldte, Frick, Hugenberg . . . die größte geschichtliche Tat seit 1914 ist geschehen.

Die Massen überläust es, mit Windeseile verbreitet sich die Nachricht. Weder Amdrunt noch gar die Persse sich die Nachricht. Weder knieden die die Persse etweinen mit der Schnelligkeit mit, mit der das erlösende Wort über die Straßen sliegt, in alle Häuser, in alle Läden, in die U-Bahnsteigse dringt, vom äußersten Schen zum äußersten Norden läust, in den Ossen und dußersten Norden läust, in den Ossen und die eine brandende Woge zusammenzuschlagen, um dort wie eine brandende Woge zusammenzuschlagen.

"Sitler", "Sitler", rufen die Menschen und jede Sekunde trägt den Namen einen Kilometer weiter, — "Hitler", "Sitler". . .

Sie rufen nicht: "Hitler ift Reichskangler", "Hitler hat das Kabinett gebildet", sie rufen nur den Namen, und ein jeder weiß, was gemeint ist, ein jeder ruft und winkt es weiter . . . Hitler, Hitler, Hitler

Alls die ersten Zeitungen zwei Stunden später aus der Motationsmaschine kommen, da können sie nur noch Bekanntes bestädigen. Dennoch werden sie den Händler aus den Händen gerissen, ein jeder will se noch einmas schwarz auf weiß lesen, ein jeder will sich die Rachrick ausbeben, will sie wieder und wieder in sich dussehmen, will den Namen nochspüren, will es immer noch einmas dem Nachbar zeigen können: schau her, da steht es, der Hister, der Fister!

Rur fein Name und der des Generalfeldmarichalls beherrschen die Strafen, beherrschen Berlin, Preugen, das Reich, — die Welt.

Die ausfändischen Journalisten tabeln stundenlange Gespräche. Geld spielt in diesen Augenblicken feine Rolle.

Reibungslos vollzieht fich die Machtubernahme.

Während der Kührer die Protlamation der Regierung vorbereitet, beginnt in gang Berlin geschöftiges Leben. Überall strömen die Menschen zusammen, Fackeln werden gekauft. Kahnen überschwemmen die Hauferfromten, die Lazi stecken Kähnschen an, bald gibt es kein Haus mehr, das nicht geslaggt hätte, schwarzweißtot oder die siegreiche Hakentzusschwe.

Und dann ordnen sich die Massen, ohne Ausscheiten. Wischenden wie sie noch niemals marschierten. Wischermbe Menschen fallen sich um den Hale, entzünden ihre Fade, entzünden ihre Fadeln, rusen, jubeln, schwenken ein, eine Demonsstration nie gesehenn Ausmaßes wälzt sich in die innere Stadt, strömt durch die Linden, biegt in die Missenstration ein gesehenne Ausmaßes wälzt sich in die Missenstration nie gesehenne Ausmaßes wälzt sich in die Missenstration nie gesehenne sich die Missenstration die Kale die d

Da stehen sie, die beiden Garanten eines neuen Deutschland, der greise Feldmarschall, der dem Gefreiten des Welktieges die Hand reichte zu gemeinsamen Wert, — und er, der geliebte Kührer, der Boltskanzler, er, Adolf Hitte!

Alle Worte sind zu schwach, dies ungeheure Ereignis zu beschreiben.

Es war ein erschütternder Ausbruch des Jubels eines ganzen Bolkes, — es war eine Revolutionsfeier eigenster Prägung, überstammt von Millionen Fackeln und ersüllt von einem Jubel, der, je weiter die Nacht voransferitt, je näher es auf Mitseunacht ging, nur immer noch zunahm. Ungeheuer der Marjdrittt der beaumen Bachlilone, — es war, als wiehe allen deutlich siehen, ein schwerze Druck von einem ganzen Bolke, als höbe sich ein sinsteres Verbängnis, das 14 Jahre eine Nation niederdrückte langsam von den Schultern, — und die Befreiten, sie jubelsen nur noch sunstern, wur noch inniger, nur noch hoffmungsvoller und glücklicher denen zu, die dieses Bunder vollkrachten: dem Feldmarschall und seinem Ranzser.

Niemand, der diese Albends und Nachtstunden ersebte, als das Bolf selbst, ohne Unterschied des Sciandes oder der Alasse oder des Befenntnisses, sich zu einer unendlich brausenden Huldigung zusammensand, wird sie se wieder vergessen.

Diese lichtüberzuckten, von Begeisterung berstenden Abende und Nachtstunden des 30. zum 31. Januar, sie waren Weisestunden der Nation, einmalig, in Jahrhunderten nicht wiederholbar.

Stunde um Stunde stehen Kangler und Reichspräsident in den Genstern ihrer Kangleien, grüßen die Soldaten der Revolution, Blumen sliegen empor, in vielen Augen schimmern Tränen der Freude und des Glüdtes.

Als die Massen endlich abmarschieren, krachen in Charlottenburg Schusse.

Bu Lode getroffen stürzt der Sturmführer Maikowski zusammen, mit ihm der Polizeiwachtmeister Zauriß.

Der Sturm 33 hat feinen Beften verloren.

### Tag der erwachenden Aation

Um 1. Februar fpricht Udolf Sitler gum erften Male furgfriftig anbergumte Neuwahlen follen dem Bolte im deutschen Rundfunt.

Um die Radioapparate bal: len fich die Menichen, fein Lautsprecher, der an diesem Abend nicht gearbeitet batte. fein Ropfhorer, der unbemist an der Wand gehangen batte.

Adolf Bitler fpricht feinen berühmt gewordenen "Aufruf m das deutsche Bole".

Bon tiefem Ernit getragen find die Leitfage der Regierung. Gie persprechen nichte, ale daß die Manner der nationalen Erhebung grbeiten merden für die Befeitigung der Schaden der letten 14 Jahre, daß fie die Urbeitslofigfeit beseitigen werden und dem Bolfe mieder Frieden, Freiheit, Urbeit und Brot geben wollen. Gie fordern dafür eine Beit bon vier

Jahren. Die fofortige Auflofung des Reichstage und



Der Führer mahlt in Konigsberg, 1933

Betrauung Sitlers zum Rangler und mit dem pon ibm verfundeten Programm einverstanden ift.

Belegenheit geben, felbit auszufprechen, ob mit ber

Es ift gu Ende mit hintergrundiger Darteitaftif und fleiner Beg- und Bublarbeit.

Es ift aus mit parteipolitischen Bintelgugen.

Eindeutig und flar ftellt der Rubrer die Nation por die Entscheidung:

"Seid ihr für mich oder wider mich. Untwortet ohne Borbebalt."

Und die Nation antwortet.

Der 4. Marg, der Borabend der Babl, wird von Dr Goebbels gum "Tag der erwachenden Nation" erflart. Und mahrhaftig, diefer Tag tragt feinen Ramen mit Recht. 21s es dunkel wird, leuchten in gang Deutschland Feuer auf. Bon den Bergen leuchten fie bernieder, bon den Soben, überall bemegen fich feurige Buge durch das Land, die Kenfter der Stadte find illuminiert, die Strafen hell beleuchtet. aus dem Lichterglange hebt fich das Betenntnis des Bolles ju Adolf Sitler und den Sombolen des neuen Reiche.

21m 5. Marg befennen fich 52 Progent des Bolfes gur Regierung.

Das Rabinett ift por aller 2Belt fo verfaffunge: maßig wie nur möglich nach den ftrengften Befegen der Demokratie als rechtmäßig legitimiert.

Wenige Tage por der Reichstagswahl, am 27. Fe: bruar, geht der Deutsche Reichstag in Flammen auf.

Ein Berbrechen ungeahnten Musmages, follte diefer Brand die bolfchewiftische Begenrevolution entfachen.



Abolf Bitler und Berlagedirettor Umann

Rommunistische Brandstiftung legt den Plenastaal des Reichstage in Schuttund Alfde. Die Fackel der Roten Revolte lodert inn Land. Aus den Rubspesibet nerden Aufstandsversuche gemeldet. Die Etistens der Nachton steht auf des Messes Schneide.

Aber megiert nicht mehr der Parteienhaufen von Beis mar.

Die nationale Regierung greift rücksichtslos durch.

In wenigen Tagen ist die bolichewistische Gefahr in ihre Schlupfwintelgurudgeschigen, aus der sie gerade zum lesten Gturm überraschen hervorbrechen wollte. Und diese

Schlupfwinkel werden nun in den nächsten Wochen und Monaten sistematisch ausgeräuchert.

Das furchtbare Berbrechen der Brandstiftung des Reichstags erweckte im deutschen Bolke keinen Widerhall. Mit Abscheu wandte es sich von der Terrortat ab.

Die Kommune blieb mit den margiftischen Helfersbelfern allein.

Um 8. Marz wird das Karl-Liebinecht-Haus ends gultig beseht.



Bolfstrauertag 1933. Borbeimarich der GI und GC

Die Satentreugfahne weht von nun wüber dem Saufe, in dem jahrelang der kommunistische Mord feine Plane ichmiedete.

Innerhalb einer Woche fallen die Landesregierungen wie überwelke Blätter. Unter dem Raufchen der Hafenfreugfahnen sinken die lesten Zeugen vergangener "Größe" dabin.

Am 9. Marz wird die banrische Regierung der Herren Held, Schäffer, Stüßel davongejagt.



Bollstrauertag 1933. Bor bem Chrenmal in Berlin





"Schlageter" (Golgheimer Beide)

Die Mainlinie war einmal.

Über ganz Deutschland, von den Alpen bis zum Meeresftrand, flattern die Fahnen der nationalen Erhebung.

Musdrücklich bestimmt der Reichsprassident, daß fünftighin die hakenkrugsahne und die schwarzweiskrote Kahne, die beiden heldlichen Klaggen der deutschen

Geschichte, von den Fahnenstöden flattern follen. Gie sollen vor allem weben zu Ehren der für die Freiheit des Baterlandes gefallenen Helden. —

Nach dem Siege versammelt sich die Nation, der Toten zu gedenken. Der 12. Marz, Erinnerung und Gelöbnis versammelt das Bolf zum Bolkstrauertag.

Der Tag ift voll Conne.

Die Menschen tragen feierliche, gesammelte Gesichter. In der Staatsoper sindet die Gedentseier statt, nicht wie sonst im Reichstage. Der ist von den roten horden perbrannt.

Der Feldmarschall, im Glanze der Unisorm, sieht, zum ersten Mase voieder seit langer Zeit, stei und schon ohne die antehende Gosch, die alle Kriegsslagge weben, unter der Millionen starben . . . .

Eine lange Schmach ift getilgt.

Bor dem Chrenmal, dem schönsten Schinkelbau, dem preussischsten Bau der Haupststadt, der Alten Wache, steht die Armee, steht SU im braumen Mantel, SS in schwarzerUniform, steht der Stablbelm in seldarauem Luch.

Stundenlang schon harren die Menschen. Studenten in Wiche flanfieren den Eingang zum Ehrenmal, wo auf ungeheurem Quaderstein der goldene Krang ruht, —

verklart umleuchtet von einem weißen Licht, das von oben über ihn hinströmt, wie eine linde, fühle Gnade.

Der Reichsprasident begrüßt Hitler, der sich vor dem Keldheren verneigt,

Dann dröhnen die Befehle, m reist die Truppen gusammen gu einer ungebeuren Starre, — und dam kommen se doher, der Paradekfrist krachf auf dan Pflaster, Helme blinken, Stablhelme, grau, die Reihen vereichmelzen gu einer Front, darüber aber westen und hantern die alten Kadnen, die alse Traditionsstandsmatern der großen Armee, die Fahnen der Berliner Garderegimenter, die sie flexeptie hilber die Bulle getragen wurden, pier lange Kathe bindurch.

Sanz still ist es auf dem weiten Plas. Nichts ist zu bören, als Marschmusst, das Krachen der Parader tompagnie, die die Schritte in den Usphalt hineinhaut, als sollten sie ihn sprengen und das leise Rauschen der Kahnen.

Behntausende vom Sanden sind unbeweglich emporgestreckt, alle zu grüßen, — die Tosen, die Fahnen und die Lebenden, — in ihrem Geist. . . Ein Meer von Krängen umstutet das Eprenmal.

Ernst und langsam legt hindenburg zwei große Rrange zu den übrigen. In tiefer Ergriffenheit schaut er sinnend auf den Stein,

Dann tritt der Kanzler hinzu. Behutsam legt er seinen Kranz nieder. So, als mußte er vorsichtig sein, die Toten nicht zu stören in ihrem Schlaf, die Brüder, die Kameraden. Alls er das Chrenmal verläßt, beginnt der Borbeimarich des jungen Deutschland. SU, SS, Stahlhelm. Die Feldzeichen flattern, wie aus einem Guß kommen die Reihen daher.

Sitiler, Sitiler, Sitiler, hammern die Fuge den Tatt, drohnen die ichmeren Stiefel auf dem Boden.

Die Sahnen flattern . . . in ihrem Geift . . . in ihrem Geift . . .

Die Sonne leuchtet.

Eine Mauer aufgereckter, regungslofer Urme, ein tosender Jubel, grüßen Marschall und Kanzler, als sie den Plat verlassen.

Run find sie nicht umsonst gefallen, die 2 Millionen. Run ist alles gut.

Nun können wir wieder ohne Scham an fie denken und an ihr Siegen und Sterben.

Run ift ihr Geift wieder lebendig. Run ift Deutschsland wieder ein Reich, in wenigen Tagen wird in Potsdam feierlich seine Neubegründung sich vollziehen. Spürt ihr die Zosen, wie sie aus ihren Geädern aufssteben, wie sie ihre Gehnsucht, ihren Glauben hergeben, das neue, junge Reich zu schübsen, von dem sie immer aerkaumt?

Spurt ihr fie alle, die fielen für Blut und Boden und Seimen und Chre? Nun ift die Erde ihnen leicht in Flandern und vor Pacie, in Außland und Ufien, in Arika und an der süblichen Front.

. . . marschiern im Beist in unfren Reihen mit . . . . Es meben Schwarzmeiftot und Hatentreuz . . .

Fahnen der Ehre und Fahnen der Zukunft, Fahnen der Große und des Heldentums.

Gie wehen über Deutschland.

Noch niemals gab ein Trauertag einem Bolle soviel Kraft und Zuversicht. —

Es ist wahrhaft ein heiliger Frühling, der ans gebrochen ist.





Dit tampfrest nicht um Lohn und augre Est Im Dunklen dientest Du dem Vaterland — Du standest immer nahe dem Gewehre Ein Krieger, der vor jeder Tat bestand.

Sie lohnten bitter Dir Dein Treuesein Berrieten Dich dem Feinde und dem Tod: Aus Deinem Tode aber, ganz allein Glomm leuchtend hoch das neue Morgenrot. So ehren wir Dich heute, Kamerad Berratner Kämpfer für das Dritte Reich Die Jugend weihe ihr Leben Deiner Taf Und schwörf: ihr herzblut sei dem Deinen gleich.

Bilfrid Bade



Der Stabschef fpricht. Gefallenenehrung an der Feldherenhalle in Munden



Bor der Eröffnung des Reichstages am 21. Mar 1933 in Potsdam besuchen Adolf Hiller und Dr. Goebbels die Graber der Marthere auf dem Luifensläcksischen Friedhof in Betlin

#### Der Tag uon Botsdam

Der erste Reichstag der nationalen Revolution tritt in Potedam gusammen an jener heiligen Stelle, der Garnisonlitche, wo die Gebeine des großen Königs Kriedrich tuben.

Die Demokratie berief ihren ersten Reichstag nach Beimar. Wie sie die schwarzvotgoldene Fahne, die einmal die Fahne der deutschen Einheit war, zur Jahne der Revolte machte, so entwelste sie Weimar und seinen Geist durch ihre sogenannte Nationalversammlung.

Die nationale Revolution aber bekannte sich bewußt zu jenem Staate und zu jenem König, der das Wort iprach, daß er der erste Dienner des Ctaates sei, der das echt nationalsozialistische Wort: Jedem das Seine, zur obersten Maxime erhoben hatte.

Die nationalfogialiftifche Revolution befamte fich gur Tradition, sum Beroismus und gur Größe.

Gie ging nach Potedam.

Der 21. Marg ift ein rechter Borfrühlingstag, — falt, mit targem ersten Brun, mit Schneegestöber und fiegender Sonne.

Ceit Morgengrauen wogt es in den Straßen auf und ab. Und stündlich verstärkt sich die Menge, jeder Jug speit Taussende aus, auf den Landstraßen vollt Wagen hinter Rogen berau. Hundertsausende wollen den Kübrer grugen, den Reichsprafidenten, die Regierung, die alte Urmee, die Sturmabteilungen.

Rein Haus, das nicht bestaggt ware, nicht geschmückt mit Tannengun und Krängen. Große Hahnenfücher rollen sich über die Hauservande, Transparente flattern, Leppiche, kosstbare Lucke bangen aus den Kenstern.

Um miftag beginnen in Potebam alle Glocken gu läuten, und unter diesem Beläut sährt der Kangler in Potebam ein, zießen die Abgeordneten zu der hertlichen Baracdlitrige, der Barnisontliches Giditalisches Giditalis

helles Connenlicht durchschimmert die Fenster, weihes voll brauft Orgelspiel durch den Raum, als nun die Bertreter des Deutschen Reichstages die Kirche betreten.

Dann kommt der Reichsprässent, und ehrfurchtsvoll erbebt sich alles von den Plächen. hitler, Goebbels, Göring, Geldte, Papen, die gause Reichsergierung . . . als der Feldmarschall und die Minister Plachnehmen, brauft der Berliner Domohor jubelnd auf: . "Num sob mein Geel den Gern.

Bell und ruhmbeladen ichauen die Fahnen der Regimenter des großen Friedrich von den Emporen herunter. Der Reichspraficent ipricht.

Dief und ernst ist seine Stimme, - die Regierung, die Abgeordneten ruft er auf zu segensreicher Arbeit.



hunderttaufende find am 21. Marg 1933 gum feierlichen Staatsaft nach Potsbam geeilt

"Schwer und mannigfaltig find die Aufgaben, die Sie, Berr Reichstangler, vor fich feben . . . "

Tiefe Zuversicht spricht aus der Stimme des Präsidenten, daß dieser Kanzler die schweren und mannigsfaltigen Aufgaben meistern wird.

Run antwortet Sitler.

Er steht hinter dem kleinen goldenen, samtsbedeten Pult inmitten der Kirche, sehr ernst ist seine Gaidet, wie ausgemeissel. Seine Hände ruhen auf der Pulstack. Er zeichnet ein Bild Deutschlands mit wenigen Sahen seinelbeitiglich und gervollig, dog es die Herzen aller zusammenprest, als lägen sie in jener Hand, die das Pult doct unten um:

Pult dort unten um

Er spricht dem Deutschland, wie es ein jeder fennt, arm, besudelt, gerbrochen, verführt, vertaten und doch mit einem unerhörten Glauben an die Zutunft und sich selbst.

Er spricht von der gweitausentährigen Deschichte, in der immer wieder das Geschick das Bolt niederfürzte ins Elend, gerade wenn es auf dem Gipfel stattlicher Macht und Größe angelangt war, wenn seine ersten Träume sich zu verwillschied und erstellt

Bie Sammerschläge fallen die Borte des Kanglers.

Mit ein paar Sägen umreift er Bismarch, den Mann und fein Weck, fagt aber auch, wie in diefer Zeit des Glanges bereits wieder de Auflöfung beginnt von unten her durch Klassentampf und Marsteimus. Und dam spricht er vom Kriege-

Mit einem großen Auf: reden vernichtet hitler, hier am Orte der Ehre und der Tradition, die immer ehrenvoll mar, — die Luge von der

Rriegeschuld Deutschlande.

"Weder Kassen und Regierung noch das Bolt haben Der Berfall der Ration, der allgemeine Jusammenbruch zwangen ein schwaches wider das eigene bestere Wissen und gegen der beiligte innere Überzeugung die Behauptung unserer Weinstellung bingunehmen.

Menterhaft baut sich die Rede weiter auf, schildert bie surchtbare geit der letten 14 Jahre und zipfell in Sen feierlichen Umtswessprechen der Regierung der nationalen Schebung; — und jeder Sah ist gemeiselt — und beginnt mit einem unerhört eindrings und geber Dah in vollen und beginnt mit einem unerhört eindrings und geber dah die gebe

ein jeder Sag endete in jubelnden Ovationen: "Wir wollen wieder herstellen die ewigen Fundamente unseres Lebens: unser Bolkstum und die ihm gegebenen Kräfte und Werte.

Wir wollen die Organisation und die Führung unseres Staates wieder jenen Grundsägen untervoerfen, die zu allen Zeiten die Borbedingung der Größe der Böster und der Reiche waren.

Bir wollen die große Tradition unseres Boltes, seiner Geschichte und seiner Kultur in demutiger Ehrfurcht pflegen, als unversiegbore Duellen einer wirtlichen inneren Stärte und einer möglichen Erneuerung in

truben Beiten.

Bir mollen das Bertrauen in die gefunden, weil natürlichen und richtigen Grundstage der Lebensführung verbinden mit einer Ertetigteit der politischen Entwicklung im Innern und Außern.

Bir wollen 
Gelle des ewigen Schwantens die Festigkeit einer Regierung segen, die unserem Bolt damit wieder eine unerschütztersiche Autorifat aeben soll.

Wir wollen wiederherstellen das Primat der Politif, die berufen ist, den Lebenekampf der Nation zu
organisieren und zu leiten.

Bir wollen alle wirflich lebendigen Kräfte des Bolfes als die tragenden Kafetoeen der deutschen Butunft erfossen, die nicht wir erfossen, die eines 
guten Bölliens sind und 
diejenigen unschädlich gut 
machen, die dem Bolfe gu 
schaden, die dem Bolfe gu 
schaden, die dem Bolfe gu 
schaden vertungen.

Sitler und Papen auf dem Wege gur Garnisonfirche in Potebam am 21. Mars 1933

Bir wollen aufbauen eine wahre Bemeinschaft wen deutschen Skammen, aus den Gkadden, den Berafen und den bisberigen Massen. Aus Bauern, Bürgern und Arbeitern muß wieder werden ein deutsches Bolk.

Es foll dann für ewige Zeiten in seine eigene freie Berwahrung nehmen unseren Glauben und unsere Kultur, unsere Ehre und unsere Kreibeit.

Der Welf gegenüber aber wollen wir, die Opfer des Keiges von einst ermessend, aufrichtige Freunde seines Friedens, der endlich die Wunden beilen soll, unter denen alse leiden."

"Die Regierung ist entschlossen, ihre vor dem deutschen Bolke übernommene Ausgade zu erfüllen. Sie reitst acher hin vor den Deutschen Reichstag mit dem beisen Bunsche, in ihm eine Gilbe zu sinden sür die Durch-

führung ihrer Misson. Mögen Gie, meine Manner und Frauen, als gewählte Bertreter des Boltes den Sim der Zeit erkennen, um mitguhelfen am großen Werk der nationalen Wiedererhedung."

Und nun spricht der Kanzler vom Feldmarschall, vom getreuen Effehard des deutschen Bolles.

Groß, warm und ichlicht dantt der Gefreite des Weltfrieges feinem Reldmarichall,

der Kangler des Bolfes dem

"In unferer Mitte befindet fich ein greifes Saupt. Wir erheben uns por Ihnen. Berr Generalfeldmarfchall" - eine weitausholende Bewegung begleitet die Borte - die Rirche ftebt wie ein Mann - - aller Blide ruben auf den beiden Mannern dort unten, deren Blide ineinander ruben - ... und fie boren, wie Sitler furz und poll tiefer Uns teilnahme das Lebenswert und Lebensbild des Reichsprafidenten formt, in deffen Sand er am 30. Januar den Gid ab: leate.

"Deute, herr Generalfeldmarichall, lägt die Borfebung Gie Schiemberr sein über die neue Expebung unseres Boltes. Dieses Ihr wundersames Leben ist für ums alle ein Symbol der ungerschebaren Lebenstraft der beutschen Nation. So danst Ihnen heute des deutschen Nation. So danst Ihnen heute des deutschen Mit, die wir ihre Bustimmung zum Bere der deutschen Expebung als Gegnung empfinden.

Möge and aber die Borfehung verleihen jenen Mut
und jene Behartlichfeit, die noie
in diefen für jeden Deutschen
geheiligten Raume um uns
fpüren, als für unsteres Boltes
Freiheit und Größe eingende
Menschen zu Rüßen der Bahre

seines größten Königs." Der Führer hat geendet. In tiefer Berbegung streckt der Reichspräsident ihm die Hand entgegen. Dief neigt sich der dunkle Scheitel des Bollekausters vor dem greisen Haupte des Feld-

maridyalls.

Diefer handedrud heiligt, ein jeder spurt es, das neue Reich mit dem Segen einer jahrtausendealten Tradition. Und dann drohnen draußen por der Kirche die Kom-

Und dann dröhnen draußen vor der Kirche die Rommandos, und die Eruppen marschieren, von brausenden Beiltusen begrüßt, vor ihrem obersten Kriegsherren. Wie aus einem Guß kommt die Neichswehr daher. Jahnen weben und wiegen sich, — ruhmreiche Sahnen des Weltfrieges. Nebeneinander stehen Neichsprässen und Kanzler. Und num solgen die endlosen Sataillone der SI und der SS, des Stahlhelm und all der Verbände, die ein Neich haben, an diesem Laae vor ibren



"Wir wollen dem Bolle den Frieden geben" Der feierliche Staatsaft am 21. Marg 1933 in Potsbam

Führern zu paradieren, hitlerjugend und Jungstahlhelm folgen, es ist ein wundersames Bild.

Ein ganges Bolt verschwört fich in feinen Beften in biefen Stunden dem neuen Staat.

Noch am felben Lage halt der Reichstag feine erfte Sigung ab, — in der Krolloper, die zum Sigungsfaale umaestattet ist.

Sogleich nach der Eroberung des Reichs geht Abolf hitler an feine Umformung. Nur ein liberalistischer

Staat konnte es zulassen, daß die deutsche Kleinstaaterei zu einem parteipolitsschen Kampssmittel wurde, so wie sie früher einmal ein dynastischen Kampssinstrument won. Aus in einem liberalissischen Staate war we densbar, daß in einem Lande eine andere, ja die entgegengeseben Politist gemacht wurde, als in dem angrengenden, oder daß gar in Preußen ein ausgesprochenen Linksfabinst.

diese Überzeugung wurde dem beginnenden Neuaussbau des Reichges ungrunde gelegt. Umd Abolf Hister brachte die Politisk in überrachgend turger Zeit in Zodung. Seine ersten Handlungen waren rein politische, — eine wie die andere daraus abgestellt, endlich vieder die Erdelistlich berzustellen, die Bertalfstellert umd Geschlossehren bestultischen, die Bertalfstellert umd Geschlossehren bestultischen, die Bertalfstellert umd Geschlossehren bestultischen, die es einen wirtschaftlichen,

tulturellen und moralifchen Biederaufbau nicht geben tann.

Kein Gefet hat auf In: und Ausland einen tieferen Einderd gemacht als das Gefet gur Gleichschaftung der Länder und die Einsehung der Reichsftatthalter.

Mit einem Schlage zeigte = fich, daß die national: forialiftifche Bewegung wirtlich die Rraft batte, die Gini: gung des Reiches durchque führen, einfach deshalb, weil in ihr felbit bereite diefe Einigung feit Jahren boll: zogen, erlebt, erfampft und erlitten mar, und in ihr der Gegenfaß der Stande ebenfo finnlos und unverftandlich geworden mar, wie die Ber: ichiedenheit der Stamme oder Lander, Bie man in der Be: megung feine preufifche und feine anhaltinische, feine olden: burgifche oder banrifche GI fannte, fondern nur und aus: fdlieflich die eine deutsche GU - fo fannte das Reich, das nationalfozialiftifd gewordene Reich, auch nur noch Deutsche und einen deutschen einheits lichen Willen, der bis in die fleinfte Gtaatszelle durchzu: führen mar - und famte feinen Willen außerdem -. Co mar die Bleichschaltung der Lander nur logifch, aber fie lofte nach fo unendlich langen Jahren der Berriffen: beit und der Bwietracht einen

besonderen Jubel in gang Deutschland aus. Begriff das Bolt doch mit einem Echlage, daß hier eine jahrtaussende olik Hossinum in Erstülung zu gehen begann, — die zu gestalten bislang das Schieffal ihm immer wieder vers webet hatte: der Traum, daß einmal in einem einheitlichen Reichs alle Deutschen wohnen sollten.

Die Landtage sämtlicher Länder — mit Ausnahme Preußens, der ja schon bei der Reichstagsmahl neugemählt morden war — murden aufgelöst. Sie murden aber nicht neugemöhlt, sondern nach den Stimmajssen



Der Rührer

fag, daß die Ideen einer rechtsorientierten Reichs: regierung Stunde fur Stunde tontertarierte.

Benngleich auch der Nationalsozialismus aus diesem ummöglichem Justande gewisse Borteile gegegen hatte, teilange en noch in der Deposition stamb und sich der Kampsenveise des Parlamentarismus bedienen mußte, im gedachte woch nie und auf teine Weise diesem Washim der politische Gektor des Neichs gereinigt sein, ebe man wie die anderen Gektoren gehen fann, zusammengescht, die das einzelme damd bei der Reichstagswahl erzielf hatte. Ser wurden dem Bolte Kossen gespart und doch ein einheitliches genause Bild der Bollemeinung erreicht. — Wenige Monate späte, anlässlich der großen Neichstagswahl im November 1933, perfodoribere die Landtage überhaupt gang.

Reichsfattshafter, die vom Reichsprässbenten auf Worschaften eingeset werden, wachen über die Politik des Landes. Sie, die dem Reich und niemandem sonit verantwortlich sind, ernennen die Landesrezierungen. Nicht mehr der Landeng, nicht mehr Kontlitonen, die mehr auf sich und ihre partikularen Interessen als an die Wohlfahrt des Reichse denten, sondern das Reich gibt den Ländenn bei verwantsenden Minisser.

Diese sind auch nicht länger der Gunst der Landtage ausgeliesert, sie sind dem Statthalter Berantwortung schuldig, — und solange der Statthalter einen Landesminister als fähig und geeignet ansieht, solange wird dieser Minister sein.

Damit if gundasst die steaste Darchssbuung der Reichsgemalt überall gesichert. Unmöglich, daß von itgendeiner Geite eine Känderssonde mehr ausstehen Konte. Das Reich regiert, und die Interessiene Skeiches können zum erstem Allei der Geschäste ohne langsveiege Berebandungen, ohne lange Instangenzuge und Bervoicklungen, hemmungen und Schrungen reibungslos verwirlichte und vertreten verberungen reibungslos verwirlichte und vertreten verberungen Ein großer, ein umgeheurer Schrift nach vorwärts ist geschehen. Niemals wieder werden sich ausländischen Rächte der Hoffnung hingeben können, ein deutsches Zand gegen das andere, einen deutschen Volksfamm gegen den anderen ausspielen zu können.

Unf dem großen Parteitage des Sieges in den ersten Septembertagen 1933 fann der Jührer und Bollstangter mit Recht sessivent gesten der Großen der Feiheitsbevogung nicht Romiervactor, sondern Liquidator der Länder ist, — eben weil in ihr selbst diese Länderschranken schon feit andertshalb Jahrzehnten wesen los und inhaltsog geworden sind.

Eine Partei, die nur deutsche Bolksgenoffen tennt, taun auch nur einen unteilbaren, einheitlichen deutschen Bolksstaat, ein Deutsches Drittes Reich tennen.

Der Jubel, der diesen Worten solgte, der Jubel, mit dem schon die ersten Gesese ausgenommen wurden, bestätigte auch vom Volke ber noch einmal die Richtigkeit dieser Grundsäse nationalsozialistischer Weltanschauung und Volitik.

Die bewährtesten Gauleiter und Borkampfer der Bewegung werden die Träger des Reichswillens als Reichskatthalter.

In Preugen übernimmt der Führer den Poften des Reichoftatthalters felbft.

Gerade in den Schluffelstellungen zeigt fich die enge Durchdringung von Partei und Staat zuerst und deutlich.



Rrub ubt fich . . .

#### 1. Mai

Ein anderes, noch größeres und ergreifenderes Zeichen, wie sehr Staat und Nationalsozialismus eins geworden find, gibt der 1. Mai.

Jahrzehntelang mar der I. Mai der Tag des Proles tarigte gemefen. Die verschiedenen Internationalen, die erite, die zweite, die dritte, fie batten es fich angelegen fein laffen, immer und immer wieder den Maffen eingubammern, daß der 1. Mai pom lieben Gott einzig und allein dazu erschaffen worden fei, damit an diefem Tage der Rlaffenkampf gefeiert merde, und damit das Droles tariat maricbiere auf den Straffen und Dlagen mit roten Rabnen und Transparenten, und fich gegen die eigenen Boltegenoffen von judifchen Ugitatoren aufheben ließe, fich Minderwertigfeitskomplere einimpfen liefe, - fich mit einem Wort - dem Boltsgangen berausreifen, aus einem ehrlichen, anftandigen deutschen, frangolifchen oder englischen Urbeiter zu einem ausdruckslosen internationalen Proletarier ftempeln und fich auf jeden Fall als Menich minderer Gute angeben zu laffen.

Und was diesen eienden Hehren und Lügnern vielleicht nicht getungen wäre, den anständigen Arbeiter zu all diesen Dingen zu versühren und ihm diese Dingen zu versühren und ihm diese Dinge nicht nur von außen beszuhringen, nein, ihn diesen Unfug schließlich selber glauben zu machen, — was diese

herren also vielleicht nicht erreicht hatten, allein und nur mit ihrer heige, — das ließ sie das Bürgertum, der Rapitalismus aller Lander, überraschend mit eigener gitiger Mithisse erreichen, um hinterher desto lauter gerade darüber zu jammern.

Denn der kapitalistische Bürger, überheblich und leicht indigniert vor dem, der mit seiner Hande überhe der Schert aus dem, schieren Gehähen, der Schert aus dem, schieren Geschapen, die "höhere" Tochter, — all diese eingebildeten, eitsen und standessbruußten Egistemen, sie zeigten dem Arbeiter, daß sie ihn verachteten, ihn als pleebrijsch, gemein und nur als Albeiteten betrachteten — und so kam es dahin — daß diese ehrliche, anständige, deutsche oder englische oder englische oder franzblische Over russische Dere itsallenische Mench him ging — und einen Saß foßte gegen die Feinen, die Reichen, die Wornehmen, und daß er Degradierung mit Has, und Berachtung mit Kreotle beantwortete.

Umd da er keinen Menschen fand, der ihm Bescheid gesagt hatte über das, was ihr anging und sich une unge geliefert sig diesen Hessern der Internationale, diesen jüdischen "Auchgabestern", die niemals einen Hammere oder einen Spaten in der Hand gehalten hatten, so ging er mit diesen Hessern, — weil sie Erfüllung versprachen seinen Halte und seinem Kannsse über die, die ihn verachteten.



hier fleht III Jugend des nationalen Berlins (1. Mai 1933)

Und to marichierte was Droletariat.

Und es marthierte nicht als Alebeiter, als freie Alrbeiter, — sondern eben als Proleten, — gegen welche Bezeichnung sie sonst ond das bestügste sich emporten. Die Drabstägber der Internationale, sie freuten sich, daß der Alrbeiter selbst zu glauben ansing, daß — kein Schn seines Landes, kein Sohn seiner heimes Untere Schwese und seinen Scholle sei, sondern ein heimatloser, ein Ausselfssiederner, den Alebeiter gestöllener. Der nichts mehre zu vereiten bede, als seine Ketten. Und mit diesen Meuskemunssen machten die Drabstägeber nun Nevolution. Sie bestien die Alrbeiter zu den Gewonstrationen des ersten Mal.

Die Löhne wurden nicht höher davon, und die hungernden Frauen und Kinder erhielten keinen Sissen Brot mehr davon. Die kalten Keller wurden nicht wärmer und die feuchten Löher nicht troden davon.

Die Arbeitslosen erhielten feine Arbeit dadurch, und bas Elend wurde nicht weniger.

Nur die Toten wurden mehr. Denn kein 1. Mai verging, wer dem uicht irgendwo auf der Welt dei Jusammenstößen mit der Polizei, mit anderen politischen Pacteien, mit Arbeitern selbst, Atbeiter auf dem Pflacteigen, erschosen, erschossen, getötet, — und Frauen und Mitter weinten . . . "u Chren des internationalen Nordetariats

Bis wieder ein erster Mai tam und wieder die Löhne niedriger waren, und wieder mehr Urbeitelose auf der Straße lungerten, und wieder mehr Selbssmorde geschraße lungerten, und wieder mehr Selbssmorde geschieden waren, und wieder mehr Clend da war, — und wieder Demonstractionen die Straßen füllten, — und wieder neuer Haß auflohte, und vieder neuer Soch das Phaster mit ihrem Blute vot färbten . . .

Und wieder der Burgerfrieg einen Schritt naher auf ein Land zuschritt. Bis dann ein erster Mai tam, da demonstrierte nicht mehr das Proletariat, — da fielen feine Schusse, und da weinten teine Krauen um ihre

erfchlagenen Manner und Gohne, da ftieg das Elend nicht mebr. da gab es feine perachteten Droleten mehr und feinen "pierten Stand". - da fam ein 1. Mai, ein beller Arublinastaa, und in einem Lande der Welt marichierten die Urbeiter der Stirn und der Fauft, und fie marfchierten geradmeas in den Staat binein und fangen bell und freudig Stolze Lieder und marschierten gu Millionen und aber Millionen, und alle Baufer waren befrangt, und die Gifenbabnen frugen Sahnen und Rrange, und die Fenfter maren alle be: flaggt und fiebe da, die Regierung und die Beamten und die ftaatlichen Stellen, fie mar: ichierten mit ihnen, den Urbeitern, und die Burger, die doch der Reind fein follten, fie reibten fich ein. - Urbeiter wie alle, und die Studenten und die Ungestellten und die Direttoren - und ein riefiges Sabnenmeer feierte in der Luft mit bellen Farben, und über den gefchmudten Stragen liefen große, meiße Spruchbander, auf denen zu lefen ftand: Es gibt nur noch einen Adel, den Adel der Arbeit!

Solche Spruchbander flatterten fruber nicht.

Und die Arbeiter vergaßen, was sie Jahrzehnte lang vorgepredigt bekommen hatten,



Reichsprafident und Reichstangler am 1. Mai 1933



Dr Goebbels eröffnet die Aundgebung der Jugend am 1. Mai 1933 im Luftgarten

daß fie ein Dred feien, Proleten, Minderwertige und erft alles taputtichlagen mußten, um fich befreien zu tonnen, und fie faben, - daß fie ein Baterland hatten, eine Beimat und ein Bolf, das ihnen zujubelte, und ihrer Arbeit dantte, die Arbeit ehrte und die, die diefe Arbeit taten, - und fie gingen umber wie Gieger, die es noch nicht follen tonnen, wie ein foldes Bunder moglich fei, - und fie murden ftol: und frei - und murden Deutsche wieder, deutsche Urbeiter, stolz auf sich, stolz auf ihr Wert, stolz ouf ihr Land . . .

Und fie jubelten millionenfach dem gu, der diefes Bert polibrachte: dem Gubrer Monif Sitler!

Denn foldes begab fich im nationalfogialiftifchen Deutschland, - im Cande der "Arbeitermorder" und begab fich am 1. Mai.

Dem Tage der Feier der nationalen Urbeit.

Gehr gum Rummer der herren von den verschieden: mumerierten Internationalen.

Gebr gur Freude des deutschen Bolles. Gebr gur Freude der deutschen Arbeiter. Gehr gur Freude Adolf Sitlere.

Der felber einmal ein Urbeiter mar auf einem Baus plat und nun der erfte Urbeiter des Reiche geworden mar - mieder auf einem Bauplate, dem Bauplate, auf dem der Neubau des Deutschen Reiches gegimmert wird.

Und fo murde aus dem 1. Mai der Strafentampfe und der Berhekung und des Rlassenkampfes ein 1. Mai der Freude und des Befenntniffes und des Friedens.

In aller Fruhe marichiert die deutsche Jugend im Luft: garten auf, Auf ihr ruht die Bufunft Deutschlands. Gie foll einmal den Bau des Dritten Reiches pollenden. der Nationalfogialismus rechnet nicht mit Wochen und Monaten, allerhochstene mit einem oder zwei Jahren, wie die parlamentarifden Regierungen tun, - nein, er rechnet mit Jahrzehnten und vielleicht mit einem 3abrbundert, und fo ift es nur recht und billig, wom die Ju-

gend diefen erften Mai eröffnet.

Mun fteht fie aufgebaut, und der riefige Luftgarten ift ange: füllt mit jungen, ftrablenden Gefichtern, die braunen Bemden der Sitler- Jugend leuchten. die Safenfreutfahnen mit dem meifen Querbalten flattern im Wind, und diefe Jugend, fie meiß ichon nicht mehr, mas Rlaffen und Raften eigentlich find, - in ihr marfchiert aus: Schlieflich das fünftige Bolt, - und es ift gang und gar belanglos und ungemein un: wichtig, welchen Plat im großen Arbeitsgetriebe der Ration der Bater diefes oder jenes Jungen einnimmt. Ift diefer Blondfopf da der Cobn eines Urbeiters? Ift er der Cobn eines Professors, eines Direftore, eines Buchbaltere. eines Bauern, eines Offiziers. eines Arbeitelofen, eines Beamten? Ber weiß das? Beht er auf die Boltsichule, ins Bomnafium oder auf die Realfcule? Ber mochte das fagen? Die Jugend felbft fragt nicht danach. Gie fragt nur: bift du ein deutscher Junge, ftammft du von deutschen Eltern, haft du deutsches Blut, befennft du dich zu Adolf hitler? Und wenn auf diese Fragen ein Ja fommt, dann ift es richtig, dann maricbiert der Junge im braunen Bemd und ftebt nun in der Morgenfrühe des 1. Mai

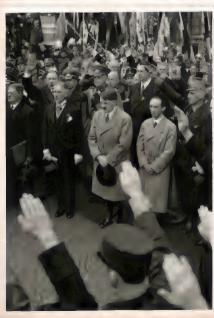

Sitler und die Reichsregierung bei ber Rundgebung der Jugend am 1. Mai 1933 im Luftgarten



hitlerjugend gruft den Generalfeldmarichall am Lage der Arbeit x. Mai 1933

auf dem Luffgarten und erwarte dem Führer umd mit ihn em Reichspecässenten. Denn der Reichspecässent wird diesen ersten 1. Mal den neuen Deutschlamds erössien mit einer Amsprache an die Jugend, mit einer Herschliprache an die Jugend, mit einer Herschliprache an die Jugend, mit einer Herschliprache der Judicht ist wie eindere in den vereigen Wochen alles in Deutschland geworden ist, als diesen 1. Mai und den Beginn dieser Zages.

Und nun fest ein eiefiger Juhel über den Plack, alle Utture ereden sich empor, — Hindenburg kommt umd Sitter und Goebbels, — schmal ist der Weg, der auss gespart ist für die Wagen, — so schmal ist met areade angele, und nun schwer lie der Mitteme biefen Weg entlang, überdocht vom gotischen eine Sumderetaussenden von ausgereckten jungen Alenne, umd aller Alagen leuchten und der Jubel wieb tiesengroß.

"Diese Jugend, Diese Jugend . . . "

Des greifen Feldmarschalls Geficht wird gang bell und freudig.

Und dann spricht er, einfache, schlichte Sage, einfach wie er immer gewesen ist und wie es sein Rangler ist und wie sie sein will und soll, diese deutsche Jungmannschaft dort unten.

Der Reichsprafident fpricht, ruft die Jugend auf, eins gedenk zu fein der Aufgaben, die ihrer warten.

"Ihr mußt einst das Erbe der Bater auf eure Schulter nehmen, um es zu erhalten, zu sestigen und auszubauen. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, muß die Jugend Eine und Untercoddung und hierauf gründend Veramtmertungsfreibigteit iernen. Pur aus Mannersgudt und Opfergeift tann ein Gefchlecht erstehen, das dem großen Altigaden, vor welche die Gefchichte das deutsche Bost fellem wird, genadfen ist. Diefer Tag sold vom Bedenutnie der Berbundenheit aller schaffenden Kräfte des deutschen Boltes mit dem Baterland und den großen Aufgaden der Nation dienen und zugleich ein Dentstein des hohem filtlichen Weters jeder Altebet — der Faust wie der des Konferd – sein.

Aus treuem Herzen gedenkt ich doher in dieser Stunde von deutscheine und Manner, die in steissiger Lagesarbeit ihr Brot verdienen und in tiesem Mitempsinden der großen Jahl derer, die durch die Wickschrichtschaub unskere Zeit von der Albeit und die Prem Gegen nach kengehalten sind. Daß dem Herz der Albeitschlein wieder Abeit und Brot geschaffen werde, ist mein sehnlichster Wunschund und ber Laufgabe der Neichgeregierung."

Wamm fprach so se ein Staatsoberspaupt zur Zugend und zum Altseiter? Und die Jugend empfindet es und dankt es, und als der Fährer auf den Reichsprasssenten und Feldmartschall ein dreisagkes hoch ausbeingt, da bricht sich der Auf dannernd an den allen Wänden des Schlosses und deraust die Unden himmere und dröhnt und den Dom, und die Unde himmer mehrer, — ein Hiller jungs, blond und mit stradbenden blauen Alugen überreicht dem Feldmartschall einen Stumenstrauß als Gabe der gangen deutschen Jugend, die bereit ist, alles, alles sür das Valertand zu tun.

Der Jührer fährt in die Richfstanglei zurüch, no er die Abgejandten der deutschen Arbeit, Arbeiter aus allen Leilen des Richfes, empfangt. Mit Flüggeugen hat das Reich sie abgeholt von ihren Arbeitspläsen, und nun kehen sie die och dem Kangler und Führer und schütteln ihm die Jond und bringen ihm den Gruß und dem Zouft der Millionen, daß er sie befreite aus Knechtschoft und Berbegung, aus Aug und Zeradytung und ihnen die Ehre und den Stolz wiedergab, Arbeiter zu sein, Albeiter am deutschen Batteland, das sie erst burch ihn, varch Abelf Milter als simme einem auswumen.

Währenddem marschieren die Millionen arbeitender Boltsgenoffen überall in der Riefenstadt, überall in Deutschland auf.

30 unabsehderen Kolomuen sammeln sie sich, alle Gecogien und Pläde sind überchipmennt von einer freihlichen Menschgenungs. Tespnen statten und Banner, Semmenernte und Safell grüßen, tessige Sprudhänder werben, Gegenporte stigeng sin und der, die Detegruppen, die Belegschaften, die Bellen sammeln sich, Dartei, MSBA, NESS, 1983, SN, SN, SU, SS, Stauenschaft, Celaßiselm, was es nur gibt an Deganisationen, sie stehen auf der Etraße — zu marschieren, zu marschieren fied der Etraße — zu marschieren, zu marschieren für de Etraße er Indest.

Blumen über Blumen. Marschmusse, nicht endenwollende Heilrufe. Ganz Deutschland ehrt seine Helden der Arbeit.

Auf dem Tempelhofer Geld find große Tribunen er-

denen die Banner der Revolution herniederwallen, fchmarzweigrot und die Hakenkreugfahnen.

Hunderte von Lautsprechern stehen sprechbereit, Tausende von Scheinwerfern, Lampen und Beleuchtungsmasten stehen da, auf den Dächern der Häuser am Rande des Tempelhofer Feldes sind hohe Leuchttransparente ausgebaut, die Bollsgenossen zu arüsen.

Schon am Radymittag scheint es, als tonne kein Mensch mehr Platz sinden auf dem Quadratssioneter großen Gelände. Ungeheure wogt es, die Meldungen überslützen sich: — Alls Wieden der die Angelein über eine Million Menschen auf dem Platz, als die Kundgebung begann, die gewaltigste, die die Welt jemals sah, sind wanderthalb Millionen geworden.

Die Scheinwerfer kreisen über die unabsehbare Menge dahin, die Lautiprecher russen die Märsche und Besehb in das unendlich Menscheinwer hierien, immer wieder bricht Jubel aus, est kingt, als stehe irgendroo in der Ferne

eine ungeheure Brandung.

Die Sauser rundum glühen in festlidger Illumination. Kein Fenster, das nicht im Kerzenichtimmer leuchtete, den den Dächern leuchten die flammenden Grüße, den den Baltonen.

Die Flieger kreifen, der Flughafen ist ein Flammenzauber, die Sesttribünen, au denen der Führer sprechen wird erskrahlen im Echein millionenfacher Kerzen.

Magifch und tiefleuchtend heben fich die roten Banner der Repolution mit dem fcwarzen Satentreus im weifen Reld pom tiefdunklen Nachthimmel. Und nun schwillt der Jubel rafend an, - bon weit ber bort man das Braufen beratte fluten, - die Bellealliance: Straffe berauf, die fcmarz ift pon Menichen, die Berliner Strafe entlang, - und nun reden fid alle Sande, nun gerat eine Millionenmaffe in Bewegung in eine ungeheuer difgiplinierte Bewegung: Udolf Bitler blegt in die Blugbafenftrafe ein . . , frei ftebt er porne im Bagen und bebt immer wieder die Sand und grußt feine Rameraden, die Boltegenoffen der Stirn und der Fauft, die Bolfegenoffen binter dem Schraubitod und aus den Gruben, pon den braufenden Maschinen und den glübenden Sochofen, aus all

den Betrieben, in denen am Baue Deutschlands geschaffen wird. Und die auch gruft er, die beute noch feiern mulfen.

Und num sieht er droben auf der Tribine, — all den Millionen sichtbar, und seine Stimme, hundertsausenbfach verstättt vom den tonenden Lausspeckern, sie läst die Menge zu Schweigen erfarren.

Und Sitler fpricht:

"Unter vielen Johrhunderten mar diefer Zog nicht um der simbolische Zog dese Einzugs des Frühlings in die Zunde, es wa auch der Zog der Freude, der seistlichen Estimmung um Gessimung. Und dams som eine Zogle, die beisen Zog für sich beaufpruchte um dem Zog des veredenden Lebens und hofstungsvoller Freude verwandelte in einen Zog der Profilamation der Felde, des Esteist um des inneren Rampfes. Johrsphaft sind über bie deutschen Lande gegangen, und es schien, als würde diefer Zog immer mehr ein Monument der Zernmung der deutschen deutsche sind Zonstmal seiner Zertissenbert.

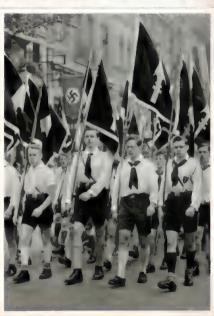

Deutsche Jugend marichiert

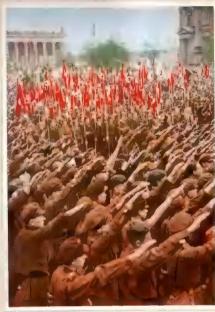

Luftgartentundgebung der Bitlerjugend am 1. Mai 1933

Zag domit gugietich der ichaffendem Arbeit, die teine engem Gerengen tenut, die nicht gebunden ist an die Geweck-ichaft, an die Sabrit, das Kontrot, das Kontrot, das Kontrot, das Kontrot, das Kontrot, das Kontrot, die Liebeit, die in die Gestell anertenen mollen, wo sie in gutem Ginn für das Gein um Deben unseres Boltes ackeitett wird.

Und dann verfündet der Rangler der Urbeit die Mufaaben des erften Jahres: die Borbereitung der Arbeites dienftpflicht, damit ein jeder aleich mo er fpater ftebe das Ethos der Handarbeit lerne und gufammen mit feinen Boltsgenoffen, einfach und fcblicht wie fie, ein Jahr lang Schaffe sum Boble der Nation, - die Befreiung der ichopferifden Initiative aus bein Banne perhananispoller majorifativer Beichluffe, - die Berbeiführung einer organifden Wirtfchaftsführung, -

Uber nun kommt wieder eine Zeit der Besimmung, nachdem das tiefste Leid unser Volk geschlagen hat, eine Zeit des Inschleberens und damit eine Zeit des neuen Zusammensindens der deusschlichten.

Heute können wir mit dem alten Liede wohl wieder singen: Der Mai ist gekommen, des deutschen Bolles Erwachen ist gekommen!"

Das Symbol des Klassensteiners, des ewigen Streites umd Hadren, wird sich wieder wertwandelt zum Symbol der Echebung und der großen Enigung unseres Boltes.



Der deutsche Arbeiter marfchiert mit Moole Sitler

eine großüdige Arbeitsbeschaftung, um die Millionenarmee der Arbeitslofen wieder einzugliedern in den Produktionsprozeß, — die Herabfeßung der Jinsfäke, — den Graßenneubau, — eine neugeordnete Handelspolitik.

Eheorie, mögen die Stepenfer, die Seinde des neuen Deutschland, die Nörgler alle zusammen fagen. Über der Sührer ruft mit Recht als Beugen auf die Beschickte, die aus 7 Mann eine Millionen-bewegung machten und meiner Bewegung einem Grank—die aus der Bee einer Handeoll Männer ein resolutionäres Staatsideal machten bon so übertagender Größe, wie es faum auf der Welfe einem fonübert wurde.

Sollte nun diese "Utopie" Bieflichseit geworden, nicht auch die andere "Utopie" Bieflichseit werden, dem Bolse wieder Urbeit zu schaffen und die Wistrichaft zu schaffen und nicht wachsenden und schaffene den Gangen umguformen?

Der Führer glaubt es. Und die Millionen dort auf dem nächtigen, scheinwerferüberstrahlten Felde glauben es auch.

Tosend bricht das Heil in den himmel.



Es gibt mm einen Mdel - ben ber Arbeit, r. Mai 1933



Land und Ctabt vereint gum Beiertag der nationalen Urbeit, 1. Mai 1933

Sie vertrauen bedingungslos ihrem Kuhrer, ihrem Kangler.

"Wir bitten nicht den UU: machtigen: Berr mach uns frei! Bir wollen und muffen felbst arbeiten und tampfen. Bir mollen bruderlich mit: einander ringen, damit wir einmal por den herrn bintreten tonnen und fagen: Berr, Du fiehft, wir haben une ge: andert, Das deutsche Bolt ift nicht mehr das Bolf der Ehr: lofigfeit, der Celbftgerfleiidung, der Rleinmutigfeit und der Rleinglaubigfeit, nein, herr, das deutsche Bolt ift mieder ftart geworden, ftart im Billen, ftart w der Beharrlichfeit, ftart im Ertragen von Opfern, ftart in feinem Geifte.

Run, herr, fegne unferen Kampf um unfere Freiheit, und da ift unfer deutsches Baterland."

Mächtig brauft das Deutschlandlied über Deutschland. Underthalb Millionen Arbeiter singen es, 30 Millionen hören es an ihren Lautsprechern.

Das diplomatische Korps hat sich erhoben.

"So etwas habe ich noch nicht erlebt," fluftert einer der Befandten feinem Nachbarn gu.

"Hatten wir einen Sitler", fluftert der gurud.
"Und ein foldes Bolt!"

Ja und ein foldes Bolf und einen folden Führer . . . Beides gehort zusammen.

Untrennbar der Führer und fein Bolt, das Bolt und fein Führer.

Drei Monate später stehen in gang Deutschland wieder 2 Millionen Menichen mehr in Arbeit und Brot.

Es gibt nur einen Udel - flaggen die Spruchbander. "Bolt, ehre die Urbeit, - du ehrst dich selbst."

Im Schein ungahliger Fadeln, unter dem Praffeln eines riefigen Feuerwerts geht der 1. Mai zu Ende.

Der Reiertag der nationalen Urbeit.

Die Masschinen lausen wieder an, die Räder sausen und singen, die Sietenen heulen, die Schole dampsen und tausen. Die Hämmer donnern, die Höchste zu die Lieben die Lieben der die Lieben

Jest endlich weiß der deutsche Urbeiter, wofur er arbeitet.

Geit diesem Lage hat er eine Beimat, ein Baterland.



Das Fenerwert am "Tag der Arbeit", 1. Mai 1933

## Die Auflösung der Parteien

Was follen in einem geeinten Baterland, in einer geeinten Nation, in einem einigen Bolle Parteien?

Wenn ein Bolt einig ist, ganz geschlossen einer Ivee nachlebt, einem Ziele gemeinsam zumarschiert, — muß dann nicht
jede Partei und gäbe es viele Hundert, genau dasselbe wollen,
sagen, vertreten? Selbstverständlich muß sie das, — und
also ist es sinnlos, daß es überhaupt mehr als eine einzige
Partei gibt, da es ja auch nur ein einziges Wollen gibt.

So lösen sich denn, sange und klanglos oder mit ein wenig Geräusch, die alten Parteien auf, — ihre Zeit ist abgelausen, in der sie gediehen, deren Ausdruck sie waren, und wie diese Zeit verging, so vergehen nun auch sie.

Die meisten begreisen es von selbst, — und bei denen, die es nicht begreisen möchten, die zum mindesten nicht zugeben möchten, daß sie es natürlich längst begriffen haben, hilft das Bolk mit sanstem Drucke nach.

Und nach einem Monat gibt es nur noch eine Nationals fozialistische Deutsche Arbeiter-Partei, und auch das ist gar Leine Partei niehr, war überhaupt niemals eine Partei,



sondern hieß nur so, weil es im liberalistisch-demokratischen Staate nun einmal ohne die Parteiform nicht abging, und der Kührer geschworen hatte, legal zur Macht zu gelangen, — sondern war von Unfang an und jest erst recht eine Bewegung, eine Nationalsozialistische Deutsiche Arbeiter-Bewegung, — und also entsprach endlich dem einheitlichen Wollen des Boltes auch seine politisch-organisatorische Formgebung: das Ende der Parteien, — die alleinige Vertretung des einheitlichen Boltes im einheitlichen Neich durch eine einheitliche Bewegung.

## Der führer und die Welt

Auf Mittwoch, den 17. Rai wird überraschend der Reichstag einberufen.

Die außenpolitische Lage und besonders die Lage auf der Abrussungesonsterenz macht es notwendig, daß die deutsche Regierung vor der ganzen Weltoffentlichteit ihre Gtellung flatleat.

Bo tonnte diefe Ertlarung beffer abgegeben werden, als por dem Reichstag.

Eindringlich stiggiert, oft von rauschendem Beisall unterbrochen, der Kührer die nationalen, politischen und wirtschaftlichen Probleme, die aus dem Bersailler Diktat entstanden find.

Rachdrucklich betont er, daß logischerweise die Be-

schränkung oder gar der Bersuch der Vernichtung der Eristenzmöglichkeit eines Boikes schon immer eine Quelle der Bolkerkonflikte gewesen sind.

Mit durren Worten zeichnet er das Reparationsproblem und zeigt, weshalb diese nicht nur die Wirtschaft Deutschlands, sondern die Wirtschaft aller Länder der Grde zum Ruin treiben mus.

"Es ist die Schuld des Derfailler Vertrages" unt der Anassen, und seine Borte geben über die Kadio-Stationen soft der gaugen Welten von der Geben der Geben der Vertrages, eine Zeit eingeleitet zu haben, in der singeleitet Zertrages, eine Jeifenstellich Vertrages der Vertrages der Vertrages der Vertrages von der Vertrages d

Die internationale Wirts schaftskrise ist der unumstößliche Beweis für die Richtigkeit dieser Behauptungen.

Um die Maßnahmen des Berfailler Bertrages zu motivieren, mußte Deutschland gegen die heiligste Überzeugung des deutschen Boltes und seiner Regierungen zum Schuldigen am Weltkrieg gestempelt werden.

Das ist ein Berfahren, das die Ursache menschlicher Konflitte ein für allemal löst: Die Schuld liegt beim Besiegten, da der Sieger ja stets die Möglichkeit besitht, diese Feststellung als Einleitung eines Friedens: vertrages zu treffen.

Dieser Borgang ist um so furdifbarer, als die Diaqualifizierung eines großen Boltes zu einer Nation zweisen Ranges in einem Augenbliet proflamiert wurde, in dem ein Bund der Nationen aus der Taufe gehoben werden sollte.

Aber fein neuer europäischer Krieg ware in der Lage, die heutigen Justande zu bessern. Im Gegenteil, der Ausbruch eines solchen Wahnstand ohne Ende müßte zum Justanmenbruch der heutigen Gesellschafts und Staatsordnung sühren

Es ift der tiefernfte Bunfch der nationalen Regierung



Reichsinnenminifter Dr Frich

des Deutschen Reiches, eine solche unfriedliche Entwicklung durch ihre aufrichtige und tätige Mitarbeit zu verhindern.

Dies ift auch der innere Ginn der in Deutschland pollkogenen Ummalgung.

Die drei Gesichtspunfte, die unsere Revolution beherrschen, widersprechen in feiner Beise den Jutereffen der übrigen Welf.

Erstens: Berhinderung des drohenden kommunistischen Umsturzes.

Broeitens: Burudführung der Millionenarmee unferer Urbeitelofen in den Produktionsprozes.

Drittens: Wiederherstellung einer stabilen Staatsfüßrung, die gefragen vom Bertrauen der Nation dieses große Bolt endlich wieder vertragsfähig macht.

Unser Nationalismus ist ein Prinzip, das uns als Weltanichauung grundsätlich perpflichtet. Indem wir in grenzenloser Liebe und Treue an unserem eigenen Bolkstum hängen, respektieren wir aus dieser selben Gesinnung heraus die nationalen Rechte auch der anderen Röster.

Bir fennen daber auch nicht den Begriff des "Germanisterens".

Wir wenden uns aber ebenso leidenschaftlich gegen den umgefehrten Bersuch.

Braufender Beifall des Reichstages befräftigt die Worte des Kamlers.

Roch einmal ftellt der Führer fest, daß Deutschland tatfachlich abgeruftet bat.

Mit der ungemeinen Klarpeit, die allen seinen Darlegungen eigentümlich ist, sormuliert er auschließend den Friedensvollen des nationalsozialistischen Deutschland mit den Morten:

"Deutschland mare ohne weiteres bereit, feine gesamte militarifche Einrichtung überhaupt aufzulosen, wenn die

anliegenden Nationen ebenso restlos das Gleiche tun. Deutschland denkt nicht an einen Angriff, sondern nur an seine Sicherheit."

Sang durz und sachisch stellt der Fährer am Schlußseiner Rede fest, daß es für Deutschland teinen Grund geben tönne, im Bölferbunde zu bleiben, wenn man wort ständig zu dissamieren beabsichtige.

Die Rede ist ein diplomatisches Meisterstück.

Sie formuliert in eindrings licher Einfachheit die Grundzüge der Außenpolitik des nationalsozialistischen Reiches.

Sie ist so offen und flar, wie die Politik Adolf Hitlers m immer war.

Einstimmig, wird eine Ents schließung der NSDAP gebilligt, die in einem einzigen Saße feltstellt:

"Der Deutsche Reichstag billigt die Erklärung der Reichsregierung und stellt sich in dieser entscheiden Schiestfalsfrage der Gleichberechtigung der deutschen Boltes geschlossen hinter die Reichspragierung."

Mit dem Deutschlandlied schließt die großartige Kundgebung der Bekanntgabe der Maximender nationalsozialistischen Augenpolitik.

Es ift eine Außenpolitif der Ehre und des Friedens.



hermann Goring



Der preufifche Kultusminifter Ruft eröffnet die Große Berlinet Kunftausstellung 1933



Die allessen Fahnen der Bervegung, 1903 beschlagnahmt — werden nach der nationalsozialistischen Revolution 1933 wieder gurückgeholt

# Rundgebung nach der Machtergreifung



Der Führer berläßt das Fluggeng

Über den politischen Ereignissen des Jahres 1933 sollen die großen Lage von Riel und Stuttgart nicht vergessen sein. In Riel die Flottenmanöver, in Stutt-

gart das Deutsche Aurnfelt, das sich zu einem überwältigenden Befenntnis gestaltete. Es war nicht das erstelltal, das Abolf Silter der deutsche Slotte einen Besud abstattete. Mitten in den Bahltsamer des Jahres 1932 famd er Getegenheit, auf ein paar Stunden mit dem blauen Jumgens zusammen zu sein und eine Deutschen Metron der

Aber nun kam er nach Riel, der bejubelte Kanzser des Nields, um die deutsche Flotte zu grüßen und den erakten und schönen Mandovern beizuwohnen. Im Flugzeug, feinem lichten Reisemittel, fam der Ficher nach Kiel. Echon von der Massim aus gewann m einen Liberblich isber die heutige deutigie Marine mit ihren menigen alten Areugern, ihren paar Zorpedobooten. Kein Unterserboot, kein großes Schlachsfohlf waren zu ehen. Uber an der Urt, wie die Kleinen Schiffe beteinanderlagen, ichwerthen und formierten, fybriter man es, daß das Berfailler Diktat ywar die Schiffe gerstören bannte, nich aber dem Geife der deutschaft Marine. Und ebenstonenis, wie es dem Berfailler Diktat gelang, dem deutschen Bote dem Glauben und die Freude an der Marine zu nehmen, beteinspenig war es auf die Dauer der Roeule von 1918 gelungen, den reinen und schönen Geist der Blaujacken zu serstören.

Jusammen mit Minister Dr. Goebbels, dem Reichswebennisster, dem Luffgabetminister und dem Poteliche führer der Geschust der Kongler an Bodo, enusfangen vom Chef der Maxineleitung, Idmiral Racber. Empfangen aber auch von dem debhenden Hurras der Mannstödesten und Öffisiere.

Bei, wie sie durcheinandersprißten, die Jungs von den großen Kähnen und die von den Windhunden des Meeres, den schnielen Torpedobooten. Heute wollten sie ihr Bestes bergeben, — der Wolfstangler sollte einmal sehen, was deutsche Matrosen leisten können.

Schnurgerade dampft das Geschwader aus der Bucht, in untadeliger Riellinie liegen die Schiffe bintereinander.

Der fühle reine Semind tut dem Jührer gut, sein Daar slattert in der Solfe, aufmerklam versolgt er die Martiferaute der Kreuger. Biele Gedanken tommen und gehen, mährend er hinübersseht zu den grauen, silbrig glängenden Kriegossolffen. Er demt an Udmirtal Spee's einsam kämpfendes Geschivader vor den Zaltlandsinsseln, er denkt mu die Sogercassischade, die ein Sieg murbe,



Aiottenparade vor Riel, 1933 Der Führer und Obergruppensührer Suhnlein an Bord des Areuzers "Leipzig"



Die blauen Jungen find angetreten

obwohl man es verfaumte, die gange deutsche Flotte in den Rampf zu merfen. Er dentt an die Giege in der Ditfee, er deuft an die Boeben, die in den Dardanellen heldenhaft focht, er dentt m Beddigen und die tapferen U. Boote, an U. Deutschland, die nach Umerita fuhr mitten im Rriege, er dentt an die Minensuchboote und das namenlofe Beldentum der Silfefreuger, - und er dentt auch an jene entfetlichen Tage der Rieler Repolte, er denet daran, wie bier, in diefer Bucht, einft boliche: wiftifches Berbrechertum die rote Kabne auf den Schlachtichiffen binte, mie ein Roste bier in Riel die Repolution fchurte, und wie Scharen meift falfcher Matrofen fich von Riel aus über Deutschland ergoffen, überall Entfegen, Mufftand, Mord, Plunderung, Elend und Bernichtung verbreitend. Und er denft auch an die beldenhafte Tat in Grapa Flow, jener enalifden Bucht, in der die ausgelieferte, internierte deutsche Alotte mit webender Flagge verfant unter den Rlangen des Flaggenliedes, -

und wie diese Heldentat vor dem Feinde die Ehre der deutschen Marine wieder reinwusch, die die Lumpen von der Kieler Bucht besudelt hatten.

Und er deuft an die Marinefürme und die Kämpfe in den
deufschen Haften, an die
Kommunissenschaften in
Jamburger Gängeviertel und
die Rotimerdöserfälle von
Ulttona, er deust an die lecken
Wahlen auf deutschen Jambeles
ichissen, als dreisbeteil der
Bahlen auf deutschen Jambeles
ichissen, als dereisbeteil der
Bahlen und beutschel des
befannte, — und nun seht
er hier, — Flottenparade vor
dem Kangter des deutschen
Bolles. Mit ausgehobener
Rechten archieb der Kübrer

seine Marine. — Er ist froh, Schungerade ausgerichtet, in schimmerndem Weiß der feltslichen Stude stehen die Unigens da, die Mühenbänder statten ein wenig, sonst ist jede Reauna erstarrt.

Noch einmal schart sich das Ofssierlorps um den Kansler, die Sotogroden faipsen,— noch einmalschallen die Hurras übers Wasser, der Klaggen dippen, dann fährt der Kansler wieder an Land.

Er kann sicher fein, — die deutsche Flotte ist ihm treu, wie nur immer ein Mensch ihm treu fein kann im gangen Reich.

Und fie wird ihre Pflicht tun,

rufen wird. — Galt dieser Besuch in Riel der deutschen Behrmacht, so sammelte sich in Guttsgart beim Deutschen Zurnsest die Utmee des Sports, der deutschen Besundseit und Tüchststeit, der freiwilligen Distiplin im Dienste der Leibesübungen.

Weld wundervolles Silo, als die riefigen Massien einmassischesten in das großastige Naturssablen auf dem Gamssatter Bossen, alle in schimmerndem Beischeberschien Körpers, ein neues, schimes Geschlecht, dog die Boster Bools folleten bestoglich ein, die er in seinem Buche: "Mein Ramps" schrieb von der Motenwoligkeit, über der Ausbildung des Körpers zu verzesseit, über der Ausbildung des Körpers zu verzesseit, in denen er das alte slassische Sokan neu sonwieset, das mur ein Mensch, der est geleent, seinen Rörper zu immer neuen Lesstungen meiterzubilden, ihn gestund, geschmeisig um dräckig zu erholten, die Moten zu volletingen.



Molf Sitler beim Flottenbefuch in Riel, 1933



Der Führer bei den blauen Jungs



Der Rangler und Admiral Raeder bei der deutschen Flotte



Deutsches Turnfest 1933 in Stuttgart. Das Bundesbanner im Beichen des Salentreuges

Konn einer hatte so flar die Nachvendigsteien des Sports und des Zurens für eine harmonische Ausbildung des Charasters erkannt wie Wohl "kister,—
und deshalb vor — ihm eine so große Freude, sier die Kite deutscher Körperchlich vorschment zu sehn, ein sich des kite deutscher Körperchlich vorschment zu sehn, ein sich des Witten deutsche Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben der Vergeben deutschaft des Vergeben deutsche Vergeben deutschaft des Vergeben deutschaft deutschaft des Vergeben deutschaft des Vergeben des Vergeb

Beit weben die Fahnen im Bind, das Deutschland:

lied brauft auf, das Horst Wesselled. Bon 40 Meter bohen Sahnentürmen slaggen die Farben des neuen Reigs, und man spät, mit vesselger Freudigsteit die schönen Körper dort unten auf dem grünen Kasen sich beroegen, im geschmeidigen Spiel die schwierigsten Ubungen meistern und ebensevole im Einseltampf, nie im Mannschädsteingen und bei den Massensburgen leisten.

Babrlich, ein Bolt, das eine folche Jugend hat tann nicht - Der Geschichte der Welt weggedacht werden, es

fann niift untergeben, folange feiner törperlichen Züdrigelei auch eine ebenfo tücktige auf Höchtigen einspfeldte politifche Sübrung entprickt. Ja. ift nicht diefes Zurnfeft überhaupt ein Albiild der politifchen Gefichejens und der politifichen Rotwendigfeiten des Reiche?

Beigt es nicht, wie notwendig en ist, überall das Leste einzuiesten, überall mit äußerster Distiblin, äußerster Singabe ma die Bösung der Aufgaben heranzugehen? Sierist die Paäzision der Massensteilungen. Ein Bille dirigiert Junderts tausende, nach einem Kommando seinen sich die Körper,



Deutsches Turnfeft Stuttgart 1933

richten fich wieder auf, schwingen nach rechts und nach links, neigen fich, wenden fich und ichaffen fo in unbedingter Unterordnung unter eine leitende 3dee, unter ein Rommando ein unvergegliches Bild einer binreifenden Bereinheitlichung. Wer dachte bei diefen Übungen nicht an die großen Aufmariche, an die fiebernden Maffenversammlungen, = die Bewegung überhaupt, in der auch ein einheitlicher Bille, ein ein: beitliches Rommando, eine ungeheure Difgiplin freis williger Unterordnung ein faszinierendes Bild einheit: licher Ausprägung geschaffen batte? Und dann erfüllten wieder die Einzelleiftungen das weite Geld, - die fraftvollen Ubungen an Barren und Red und Pferd in den leichtathletischen Rampfen, beim Speermurf und den Ballubungen. Und wieder erinnerte das Bild an die politifchen Beschehniffe. Go wie hier ein jeder, der eben noch in den Massenübungen stand und nach einem Rommando fich bewegte, frei und nur auf fich geftellt feine Aufgabe lofte, - fo ftand auch jeder Parteiführer, jeder Gu-Ruhrer, jeder einzelne Dg., jeder einzelne GU-Mann por feinen Mufgaben, fo fteht ein jeder deutsche Boltegenoffe por ihnen und muß feine eigene Leiftung vollbringen.

Alber nicht nur die einzelne Leistung, nicht nur die großartige Unterordnung und Einordnung in einen Massenbesehl, — ein Drittes noch muß gestögsft werden, muß als Höchstes geleistet werden; der Sieg für die Gemeinschaft, der Kampf für die Kamerachischet, die Mannschafteibungen: die Stafetten, die Bereinsfampfe, mo m auf die Leiftung jedes einzelnen antommt, aber nicht zu feinem Ruhme und nicht um des Erfolges feiner Derfon willen, fondern um den Gieg der Gruppe, den Gieg der gesamten Rameradichaft ficherzustellen. Und mie alle diefe drei verschiedenen Formen fportlichen Rampfes durcheinandergeben, ineinandergreifen, den Charafter ftablen, unablaffig an fich felbft gu ar: beiten aber unter einem hoberen Biel, einer boberen Aufanbe. - wie fich über dem perfonlichen Erfolg der Dienst an der Bemeinschaft erhebt, fich ausweitet, bis aus all den vielen, den hunderttaufenden und Millionen eine einheitliche, allgemeine, hinreißende Saltung gemorden ift: Da fteht mit einem Geblage das Spiegelbild der politischen Erziehung des deutschen Bolfes, wie fie Adolf Bitler genial vollbrachte por unferen Mugen. Mus der Arbeit jedes einzelnen, aus der Einordnung in die Gemeinschaft erftand ja fchlieglich jene übermalti: gende Maffendemonftration der 40 Millionen fur Frei: beit und Frieden.

Der Geift Jahns leuchtete über Stuttgart, der Beift der Sehnsucht deutscher Jugend nach dem Reich, — umd in Abolf Hitler fand das deutsche Bolt den Erstüller uralter Träume.

Rücht das fahnenüberfüllte Stuttgart, nicht die bes geisternden Aufmärfiche, nicht die Brungen und der Zubel und das Singertissenien aller zu Abolf hilter war das Entscheiden der Entstgarter Lage, — das Große mar die tiefe Symbolit, die diefem ersten deutschen Zurnfeste mach der automaliegialissischen Revolution inner



Stovellauf des Pampettreugers "Admiral Echeer", 1933

wohnte, — symbolisches, in Körper geformtes Abbild zu sein des politischen Lebens des deutschen Boltes, seiner Urbeit und seiner Ausgaben.

Und weil ein jeder dies spürte, deshalb brauften auch die Heilstufe fo hell, deshalb wurde wie in Fest, wie es selten erlebt wurde in Deutschland.

Jede nahrhafte Newblution muß an die Tenditionen des Bolfes anfahpfen. Rur venn sie die Berbindung erhält in die unhmerige Bergangenheit, um aus ihr die Krass zu schöpfen, im Geiste des Bergangenen gänzsich Neues zu schaffen, wird seinen der den der den priechte Berkand haben.

Raum eine Revolution der Welt aber war traditionsreicher, traditionsbewußter als die nationallozialistische.

überall spüren wir dies, überall fement es sichtbar zum Ausdruck. Und die Nevolution braucht auch nicht vor der sinnsten Zum der sinnsten zum den die Nevolution braucht auch nicht vor der sinnsten. Sie der sinist nötig, bis in die ferusten Jahrhunderte gutürfäugeben, mein sie kam auf den Zag genau dort anschließen, mo die deutsche Geschießen der Sahre abbraach.

So kann sie auch den heros der jungsten Geschichte, den helben des vierfahrigen Ringens gegen eine Welt von keinden seiern, den keldmarschall, den Reichspräsibenten.

Sie kann ihm alle die Ehren endlich erweisen, die die traditions und respektslofe Weimarer Demokratie ihm bewußt vorenthielt, obgleich auch sie manchmal spürte, daß motwendig wäre, vor Gott und der Geschichte diesen Mann zu ehren.

Nun, die nationalsozialistische Revolution holte dies nach, so groß und so feierlich sie w vermochte.

Und sie tat es gang aus ihrem Geiste heraus, schlicht, herzlich ohne Pomp und falschen Prunk, aber delto tiefer und feierlicher.

Schon bald nach der Machtübernahme entschied der neue Luftschrtminister, das die größte und schönste Maschine, die viermotorige D 2500, auf den Namen des großen Geersüberes zu taufen set.

Machtig und gewaltig, wie hindenburg selbst ist die Maschine, die seinen Namen tragen soll. Ein unerschütterliches Meisterwerk, an dessen Leitwerk, das allein



Deutschland ehrt seinen Feldberen. — Das größte Flugzeug der Lusthansa wird auf den Namen "Generalfeldmarschall » Sindenburg" getauft



Preußens glorreiche Fahnen flattern am Chrenmal in Tannenberg mm 27. August 1933

die Ausmaße fast einer Sportmaschine hat, die Farben des neuen Reiches leuchten.

Der Zaufakt ift schlicht und feierlich, Reichswehr rührt das Spiel, der Flughafen Zempelhof ist festlich bestagge, Kurz speicht der Reichsprässent, surz und der großen Zaten des Feldmarschalls gedenkend erroldert der Lusse

fahrtminister. Manen des Marschalls in alse Weltschusselber, den Namen des Marschalls in alse Welt zu tragen als diese eheme Masschine, ein Simbild der deutschen Auferstehung, des nitrgende und niemals zu sessiehen Aufbaundlens. Über Länder und Meerschilden deutschen Ausbaundlens. Über Länder und Wernschung tragend, nein, zum friedlichen Westbewerb der Vactionen, ein Mahnmal, wos friedlicher Schaffensgeist der Zuelt zu sichenken der deutschen der deutsche der deutschen der deutsche de

Klirrend zerspringt die Selfslache um Bug de Eustigiganten. Es fallen die Hällen die Auftrage der Recht dass Deutschlandlied auf, — während am Numpf der Mantchine, deren Motore ausschieden, den aufschenen, langsam der Name: "Generalselbmorischall von "Generalselbmorischall von Sindenburg" siehtbar und die Sindenburgen um die Sindenburgen und die Sindenburgen und

Der Neichsprästdent dankt. Wer hat dem Geger von Tamtenberg eigentlich gedankt für seine Zar? Nicht so mit Worten um Ordenssternen, mit Worten um Olderssen, ein aus dem Herzen des Bolten heraus, das er befreite vom Kussenstell, des ein Geligid er wendete, das er vier lange schwere Jahre behütete vor dem Einmarsch feinblicher Herre?

In der Demokratie niemand. Aber die nationalfogialistische Revolution nahm Italas, das nachzuholen, und es ist aus zunehmen, daß dem Generalseldmarschall eine Grung — ihren Händen zu nehmen auch spindenstriffer war, als aus dem Sänden der Gerren von 1416.

Um 19. Jahrestage der Schlacht von Lannenberg verseinigten sich Reichstegierung, der Proving Offereugen, die Bewegung, die St. westen, die St. wegung, die St. umd Sch. der Schalfbelm, die Armee und Laufende, die aus dem Reichs

als Treuesahrer nach Ostpreußen geeilt naten, wie den gressen Hertschafter im Benadpre deutschen Landes eine Heimat zu geben, die er mit dem Schwerte geschüst. Schon kurz nach Mitternacht seht der Almmarich der Massen eine Endlos sind Wege und Scraffen erfüllt von einer sessischen Menge, an den Kändern der Scraffen siehen Denge, an den Kändern der Scraffen siehe die Jugend Spalier, mit Fahnen wimkend, Blumen in den händen, die sie dem Feldmarschall in den Wogenen werfen werden.

Als Morgen wird, umftrahlt leuchtender Sonnenschein des gewaltige Reug im Inneen des Chremmales, unter dem zo unbekannte deutsche Solden ruhen. Rundmuter dem zo unbekannte deutsche Solden ruhen. Rundmuter des Solden des Gutterfahren der SI das gewaltige Lichten, von den Lurmzinnen flattern die Jahnen des neuen Reiche.

Mit dem Glockenschlag neun eröffnen Fanfaren die große Kundgebung. Bald darauf funden 21 Salutschuffe den Reichspräsidenten. Bon hitler und Göring begleitet

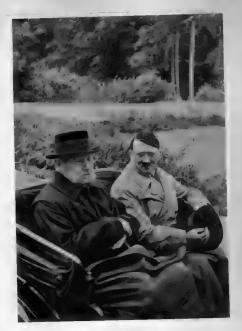

Reichsprafident und Rangler in Neudect

betritt w festen Schrists langlam dos Denkmal seiner Schlacht – von ortenstatert Ausbei begrüßt. Der Oberprässdent der Proving begrüßt dem Sohn der osts preußsissen der Proving begrüßt dem Sohn der osts preußsissen der Proving den Den Dem Dem der Annen Jindenburg wehst, speisst auch von dem danke erfüllten Herzen der Proving, das nur einen Wunsch erum, daß der Rame Jindenburg auf rein mit dem ostpreußsissen Boden verbunden bleibe, "Auch ein armes Volk da das Recht und die Pflicht, seine großen Söhn we eben."

Dann übereilch der peußischen Molten Genklichen die Eistsung des preußischen Bolten. Einderinglich beruft er sich auf die alte preußische Tradition, seine Keldberren daburch zu ehren, daß man ihren Namen, ihr Blut, ihr Grichische berüchtigte mit dem Boden, auf dem sie gefochten. "Dem Reichspreisibenten Generalieldmarischalt Daul vom Hindenburg und Benedemderst übereinund Peußen in Grifunde und Dankbardeit als eine Schentung des Landes die Domaine Langenau und Forst Preußenwald zur dauernden Bereinigung mit dem angengenden Altbesse Reudert und zur Bildung eines Findenburgischen Hausgutes, Nittergut Neuderk und Dreußenwald."

Tief gerührt nimmt der Reichspraftsdemt die Dotaticmurtunde, die das preußische Staatswappen und das Hindenburglische Jouwsvappen zeigt, entgegen. Enjräch, männtlich und schlicht ehrt der Hickere von Marcifold.
Roch einma weißt mu als das Glück die, das einfacher Gefreiter unter dem Kommando des verehrten Herführers zu dienen. "Heute empfinde ich es bewegten Fergens als gnädiges Geschen der Werselbes des geoßen Keieges im Namme der geeinten deutschen Nation und für diese, Ihnen, Herr Generalseldmarschalt, erneut den Dant Aller in tiesster Experbietung ausperechen zu überen.

Wir sind glücklich, daß wir diesen Chrentag des deutschen Boltes mit dem feiern dürfen, der ihn uns einst gegeben hat."

Begeisterung umjubelt das riefige Chrenmal, bis weit ins Land hinaus klingen die Heilrufe.

Aber ichon ift wieder ehrfürchtige Stille.

Der Reichsprössent hat sich erhoben. Gerührt drückt er seinem Kangler die Hand. Und dann spricht der Gieger von Kannenberg, der Feldberr des großen Krieges und gedenkt zuerst der toten Kanneraden in Dst und Weist und überall auf der Welt, wo eine deutsche Front lief.

Die Fahnen senten fich, leise fingt am das Lied vom Guten Kameraden. Zehntausende von Sanden reden sich unbeweglich zum Gruf an die toten Belden.

Und dann spricht der Feldmarschall das wundervolle Wort: "Auf diesem Schlachsselbe sind mit Ebrungen zuteil geworden, denen gegenüber ich zunächst erklären möchte, nur meine Psicht gefan zu haben."

So nimmt er die Ehrung an, als Symbol und Beidgen für die feste Berbundenheit seiner Person und seiner Nachstommen mit dem alten preußischen Geimatboden.

Richt endenwolsende Dvationen begleiten den Reichsprassioenten, als er die Front der Neichswehr, der SU und SS abschreitet.

Eine Ehrung, Deutschlands murdig, ift zu Ende.

Während sindenburg unter einem Baldachin von Budachin von Budachin und Jubel und aufgeredten händen nach Neubed gurückfahrt, eilt der Äubere im Augusqua an den Rhein, ganz Deutschland gewaltig überspannend, um am Deutschen Edt zu den Boltegenossen aus dem Gaargebiet zu sprechen – zu Ausgen des Niederwaldbanktnals – von der Geschlossienheit des Deutschen Reichs, von seiner Geschlossienheit des Deutschen Reichs, von seiner Geschlossienheit des Deutschen zu berücken der einzelnen Deutschen zu verzichten erweillt ist.

In Dit und West sprach der Führer, überall gegenwärtig, überall Hitter und Schüger des Reichs, so an diesem Lage mit seiner eigenen Person symboliserend die Gewalt der nationalsozialistischen Betoegung und die Geschlossenheit des erneuerten Reichs.



Die Gaar bleibt deutsch! Die Riefenfundgebung am Niederwalddenkmal = 27. Mugust 1933



EX-Aufmarsch in Dortmund, 1933



EN Aufmarfch in Dortmund, 1933



Aundgebung in Dortmund, 1933. Josef Wagner, Abolf hitler, Wilhelm Schepmann und Bictor Lute



Der Suhrer fpricht gur GM, Dortmund 1933

### Bitler und der deutsche Arbeiter

"Albeitermörder" hiefen ihn die roten Bongen einmal, "Kapitalistentweht", "Albeiterbetrüger" — aber es klang ichon damals ein leiser Unterton von Teid, www. Benderen dem Gescheit und dem Gescheit und, weil sogar die Einpeisscher des Klassen das diese Borte und 3. Internationale genau wußten, daß diese Worte und Beschinfungen Wige waren. Bei jedem anderen hätten diese Ausberträte vielleicht einen Sinn haben können, — bei Abolf hilter worden sie vorgenlos, lächgerlich, unendlich stricht und alberen.

Als die Berichterstatter vom ersten Parteitag in Weimar 1926 berichteten, daß aus dem Ruhrgebiet eine Abordnung der Grubenarbeiter gekommen sei, zweimal Abolf Hiller und der deutsche Arbeiter, — das ist mieflich ein Thema, über das einmal ein gang großes dickes Buch geschrieben werden muß, — Abolf Hiller und der deutsche Arbeiter, — ein unerschöpfliches Thema, ein Thema, das das schönfte ist, das die nationallogialistische Beinegung überhaupt bessetz.

Wie mar das doch auf den Kahrten bei den Wahlen, wenn der Wagen des Sührers im Stadt zu Stadt, von Ort zu Det braufte, von Berfammlung zu Verfammlung.— von Kürnberg nach Mändern und von Münden nach Stuttgatt und von Stuttgart nach Mannheim an einem Zage? Thur wenige Shunden hat der Kübrer gefchlafen, fröst



Bwei Arbeiter für Deutschland reichen fich Die Sand

vierundzwanzig Stunden auf alten, gemieteten Lastausse, nur um ihren Jührer, nur == Abolf Hitler ein paar Stundenz ju sehen, ihr zu grüßen, - do schüttelten die dürgerlichen Gagetsen die Köpfe und begriffen das nicht. Wie? Urbeiter waren doch rot? Arbeiter waren doch die der Kommune oder allerhöchstens dei der SPD? Itationale Arbeiter? So etwas gab's doch gar nicht?

Und die Gagetten, die das am meisten wunderte und diese Zassache voie ein unbegressliches Wander, wie ein unwerschämt voorgetragenes Macken ausstaumten waren nicht etwa die marzistischen. — die nein, die hatten diese Wunder nur allgu tasich begriffen, — w was gerade die blingerliche Peesse, die sich betwimmerte.

So weit war es sidon gesommen, — wenige Jahre, nachdem ein Urbeiterdichter selber gefungen hatte, daß Deutschlands ärmster Sohn auch sein getreusster sei, daß ein "Actionalen" sich wunderten, daß ein Urbeiter überhaupt auf die Idee kommen konnte, so etwas min nationales Gesühl zu haben.

ist es nach der lecken Bersammlung geworden, Besprechungen mit den Amtstelleru, den Gauleitern, den SuFührern haben sich angeschlossen, — erst gegen vier Uhr hat sich Abolf Hitler zur Nuhe begeben. Um sechs ist er schon wieder auf, und um siehen rast der Wogen los, — um zehn Uhr vormittags ist die erste Bersammlung angeseht. Plößlich aber treischen die Berensen, aus saufenbet.

Ploplich aber freighen die Bremjen, aus jaujenoe Fahrt stoppt der schwarze Mercedes ab, — was ist?

Alebeiter stehen da am Meg und hauen Seine sir die Strassenausbesserung. Sie schauen nicht einmal boch, als der Wagen plössich hält, — aber nun ruft sie einer an, misstrauisch kommen sie näher, ein Mann spricht mit ihnen, eng umichliest eine Autohaube sein Gesicht, — und nun verkeilt dieser Mann Butterbrote und Jigaretten und Obst

Freudig greifen die Urbeiter zu, und der Mann fragt sie noch dies und das, — wie es den Familien geht und wie boch der Berdeinst ist und ob sie lange arbeitslos was . . . bis der Bagen wieder anfährt und das Unto daponiaat.





Arbeiter grußen den Subrer



Der Gubrer begruft einen Beteranen der Arbeit (Meifter Benber von Mercedes Beng)

Wer mar das?

Nidyt in jeder Urbeitergruppe ist damase einer, der es sagen komte: da aber, no einer den Mann erkennt, da braust ein jubesndes Heil Hell bem Wagen adh, — der Mann da born im Wagen, ja, das non Woss höfter.

Ja, sie lieben ibn, die deut: schen Urbeiter.

Sie miffen: das ift einer

Das ift fein eingebildeter Reaftionar, das ift fein macht: gieriger Doftenjager, das ift feiner, der uns für einen Minifterfeffel verrat, das ift feiner, dem Orden und Ehren imponieren, das ift einer, der bleibt feblicht und einfach immer er. - immer Adolf Sitler, und ob die Macht der gangen Welt gu feinen Suffen lage, - er würde fein anderer werden als er mar. - ein Arbeiter, ein deutscher Urbeiter, nur dag er andere Dinge arbeitete als fie, daß er nicht mehr auf einem Bauplas ftand, fondern auf einem Forum, nur daß er nicht mehr Steine und Mortel für ein Saus, fondern für ein Reich zu bauen berbeis Schleppt . . . der erfte 2frbeiter Deutschlands.

Mein, er wird sie nicht verraten, er hot ihr schmales, einfaches, hartes Ceben gelebt, er
lebt ihr Leben heute noch mit
vierzehnstämiger Arbeitogeit Bzag, nein, er ist nicht hochmütig geworden im Glücke,
wie er nicht kleinmätig wurde
mit Unaftäck, — er weiß, wer



Schwabifche Bauern gruffen den Fuhrer

der deutsche Arbeiter ist, — und alles Glück und aller Glang wären ihm nichts, wenn er das Glück und das Leben eines einzigen des geringsten deutschen Arbeiters darum geben micite.

Er steht mitten unter ihnen, er demmt in die Betriebe und spricht mit ihnen, und er hat keine Furcht, dag ihn einer niederschagen könnte, — denn er noesse, dag sien deutscher Arbeiter das tut, — die Zeiten, wo ein Arbeiter einen anderen erschug, ein Boltsgenosse den mörern, — die Zeiten sind vorbei.

So fommen fie zu ihm, fo geht = zu ihnen, einer der ibren, ihr Kreund, ihr Kamerad.

Da stehen sie, die Holgstüller in Baneen und lassen Gägen und Urte einen Augenblick ruhen, — ihre harte schwiesige hand liegt in der Hand des Sührers, und sie sehen sich in die Augen, schlägt keiner die Augen nieder der anderen, — und nun sprechen sie don den Sorgen und Bundspeun und dem Glauben und der Burestisch.

Bie war das doch früher mit den anderen, den "Urs beiterführern"?

Hatten die jemals gearbeitet? Waren die jemals auf dem Bau gewesen?

Der hatten die nicht in irgend einer Parteis oder Gewerkschaftenftenftende angelangen, waren dann langsam weitergestettett von Stufe zu Stufe mit Denagogie, nit Hete, mit Berleumdungen und Intrigen? Hatten die nicht ihre fetten "Sekretäre"gehälter und "Gunktionare"zulagen gehabt. – kamen die nicht aus der jödischsbürgerlichen Welt, – gescheiterte Eristengen, die das Bürgertum sogar ausgespien hatte, — und die nun den "Arbeiter" martierten, – das heißt den Arbeiter matterten, – das heißt den Arbeiter nicht einmal, nur – den Arbeitersführer?

Baren die für den Arbeiter zu sprechen gewesen? Hatten die angehalten auf der Straße, hatten die mit dem Arbeiter geredet, hatten die ihn mit \_\_\_\_\_ Mute, mit neuer Hossimung erstütte?

hatten die ihm eine heimat, ein Baterland gegeben? Hatten die ihn anerkannt? Hatten sie ihn nicht im Gegenteil immer tiefer in das Droletendasein hineingestoßen?

Und nun steht da ein Mann, ein Alebeiter, wie sie alle, und er spricht zu ihnen und minmt teil an ihren häuslichen Sorgen und füllt ihre Seelen mit neuer Säste und bagt ihnen und bereist ihnen allein durch sein Dasein, — das der Arbeiter ein Mensch ist, ein Boltsgenosse, so wertvoll und so wichtig, ein von der von der der Mensch ist, ein Boltsgenosse, so wertvoll und so wichtig, wie nur irgendein anderer Boltsgenosse auch

Da laffen fie die Gagen und Sammer und Arte eine Beile ruben und seben in die tiefen und offenen Augen ihres Kührers.

Und fie wiffen, - bei dem find fie alle in guter Sut. Der Mann berrat fie nicht.

Und so ist das Bild in Ost und Süd, in Nord und West, in Echleswig wie in Baden, in Sachsen vie am Rhein, in Hannover wie in Berlin, im Ruhrgebiet wie im Schwabensland.

Und es ist gang gleich, ob es die Blutjungen find, die mit 15 Jahren in der Lehre stehen, oder die Siebzigjährigen, die bald abgerufen werden nach einem arbeits-



Rangler und Mebeiter Sand in Sand



Ginen Mugenblid ruht die Arbeit. Der Führer fahrt porbei

Niemals liebte ein Bolk einen Mann mehr als diesen Arbeiter Adolf Hitler.

Den Baumeifter des Reichs.

Wie leuchten die Augen! Da sind die schwähischen Bauern, gersurcht das Gesicht der alten, die viel in liptem Leben sahen. Da ist die Bauern, die nur die Die Könfelicht führt, und sie heben die hand und winken und eine große Freude, eine wunderwolle Heiterteit verklart die harten, geradreiteten Jüge.

Molf Hitler!

Moolf Sitler!

Und da ift die Großftadt.

Sen fahrt der Fihrer unten auf der Straße vorüber,

wie es seine Utel ift, steht er straße vorüber,

wie auf eine Utel ift, steht er straßen den Fahrer vorn

im Wagen. Aus dem Fenstern, von dem Baltonen winken,

tusten die Menschen, — alles hat die Utbeit hingeworfen

und ist herbeigestürzt, dem Fahrer zu sehen, und auch hier

wieder geht die große Ferude über die Gesichter und macht

sie stroß und schön.

Sie brauchen gar nicht zu rufen, zu schreien, zu jubeln, dies Menschen, diese Köche zum Besspiel, die da aus den Feustern thauen und die Jand erheben, — man sieht es ihren Gesichtern an: ihre herzen rufen laut genug.

Unfer Sitler!

Unfer Sitler!

Bir find deutsche Arbeiter, und dort fahrt unfer Rangler !

Der in jenem kleinen Scäderchen. Da hälf der Wagen, und bieser gesunde, einsache, arbeitende deutsche Boltsgemosse, er hat den Kührer erkannt, und nun kommt er heran, gar nicht übereilt — und begrüßt seinen Kührer.

Er ist nicht verlegen und er ist nicht unterwürfig, — frei und offen schaut er Udolf Hitler ins Gesicht, und frei und offen spricht der Führer mit ihm.

Iwei Kameraden, zwei deutsche Bolkogenossen, zwei deutsche Arbeiter sprechen mit-einander. Genau hört der eine zu, was hiller ihm sagt, damit ihm kein Sag verlorengebyt, umd die Kinder stehen rundum, umd die Kinder stehen rundum.

sie respektieren die Unterhaltung der beiden, sie gehen nicht ganz heran, sie lassen einen Raum, denn sie spuren es: hier reden zwei Männer mitein ander, — und vielleicht sprechen sie ernste und voichtige Sachen.

Und daß der eine in Hemdarmeln dasseht und ohne Rock und eine Müsse auf hat, — und daß der andere im Windmantel und mit der Autosappe dasseht und in einem Mercedes fährt, — madt das etwas aus?

Des einen Acheitaplaß ist hier in diesem Städtsten, und des anderen Acheitaplaß ist gang Deutschalnd, und er muß rach do von einem Det zum anderen eilen, — er muß fach do von einem Det zum anderen eilen, — er muß heute dem die beier archeiten und heute nachsmitsag da, und de deute den die deute deut

Denn es kommt nicht darauf an, welche Urbeit einer tut, m kommt nur darauf an, daß er sie tut, und wie er sie tut.

Und dag keiner einen Sochmut trägt und keiner fich gering schäfe. Sondern daß sie alle wissen: daß sie Urbeiter sind für Deutschland.

Es ist immer wieder dassschlich — wo der Jührer anhält, wo er zu seinem Volke hintritt und mit seinen Arbeitern sprick, da ist einen Schranke, kein Albeitern sprick, da ist eine Schranke, kein Albeiter ist bleier keine Mauer, — neln, da verstehen sie sich gleich der Annaber voh der Manne von der Ertagk, der Landarbeiter so gut wie der Kumpel, der Mandarbeiter so gut wie der Kumpel, der Mandarbeiter so gut wie der Kumpel, der Mandarbeiter so gut wie der Kumpel, der "da ist der Führer, um da sist ein deutscher Arbeiter, — um die sistere, — um die

zwei, — hitler und der Arbeiter, die wissen, was sie aneinander haben, und keine Macht der Welt wird zwischen den beiden wieder eine Mauer aufrichten können.

Kein König, kein Kangler, kein Naiser, kein Partelschieber – voord jemals so von seinem Volk verschanden, gesliebe, und es ist schon recht, vernn das Volk von ihm sprichet, wie man von einem rechet, der zur Gamilse gebört, – Adolf Hieler gehört eben zu ihnen, und seder gehört zu ihm, als voderen sie aus derselben Gamilie, – sinds seson und der verne vern Kamilie der Deutschen finds se social verne verne verne.

Adolf tommt. Adolf wird's ichon machen.

Adolf weiß schon, was notig ist . . .

Sie sagen nicht der Kangler. Der Parteiführer. Herr hitler.

Sie fagen: "Mein Führer". Das ist in der Partei. Und fie fagen "Udolf".

Das ift überall fo gang und gebe im Bolt.

Er - einer pon uns, wir, alle pon ibm . . .

Und einfach und schlicht und ohne Aufhebens wächst einem neues in Deutschland . . .

Das m noch niemals gab.

Das m vielleicht niemale wieder geben wird . . .

Dag wirklich das gange Bolt regiert.

Durch Adolf Hitler. Denn Adolf Hitler ift das Bolt.
Das Bolk bestätigt = jeden Tag, jede Stunde.

Vielleicht nimmt sich das Ausland einmal die Mühr, den Etimmen der deutschen Arbeiter in Stadt und Land nachzulauschen? Vielleicht hören sie einmal, wie diese einsachen Männer des saan: Unser Adolf

Bitler und der deutsche Urbeiter . . .

Es gibt nichts auf der Welt, was stolzer machen könnte, als dieser Bund von Bertrauen und Zuversicht zueinander . . .

Und weil wir dies wissen, weil wir es jeden Tag neu beglückt erkennen, erfahren, deshalb glauben wir auch, daß das Dritte Reich bestehen wird vor der Geschichte.



Der erfie Spatenflich zum Beginn bin Banes bin Reichsautobahnen, Frankfurt am Main, 1933

#### Dr. Goebbels

Neben dem Führer steht Dr. Goedbels. Wie er, eine besonders eindringliche Berörperung des Typs des nationalsozialistischen Menschen, — flug, volkonah, einstad, zäh und unerhört arbeitessähig.

Bie der Führer felbit ftammt auch er mi der murgel:

Infamien, mit denen man den "Dbetbanditen von Berlin" in gang Deutschland und in der Welt zu verleumden versuchte, — in seiner Baterstadt siel die gangen 14 Jahre hindurch niemals eine personliche Beleidigung gegen den Mann und Menschen Goebbeld.



Dr. Goebbels

echten Schicht des Boltstums, zeigt er seine innige Berbundenheit mit der Scholle deutlich.

Rhendt, die alte trusige Stadt, deren eigenwilliger Stolz im gangen Rheinland bekannt ist, ist seine Baterstadt. Und so start auch der Pareistampf in späteren Jahren durch Deutsichland tobte, und so groß die Berleumdungen waren, die Lügen und Sogar das sozialdemokratische Organ Rheydts hütete sich gegen diesen Sohn der Stadt auf schmußig: Weise zu sämpfen, — und als die Stadt de Gebebels die Schenbürgerwürde antrug, da stimmte nicht nur die notionalsyalistische und bürgerliche Mehrybeit dosser, vondern auch — die Sozialdemokratie, ein Zeichen wie die Vartersladt über ihren größten Gehn dachte.

Schwer ist die Jugend Joseph Goebbels. Während drausen auf alten Fronten der Weltkrieg tobt, sießt er auf der Schule, später auf der Universität, — mit heißem Bemühen seinem Baterlande sich müslich zu machen — da er es an der Front schon nicht tun komnte, — im Erndum der gestigten dieter der Nation.

Mitten in diese Borbereitungen bricht die Revolution. Alles, wofür der junge Goebbels glaubte arbeiten zu mussen, schien zerbrochen, zerfest, erledigt, ausgelösicht.

Ruhelos treibt in ihn von einer Universität gur anderen. Aber nitgendtvo sindet sich ein Salt, eine Hoffnung, — im Gegenteil, — überall sieht der Etudent nur immer eneu Betrousstungen, neue Jufammenbruche, neue Hoffnungslossgeleien.

Go fommt er 1922 nach Munchen.

Und hier in Munchen gerat er in eine politische Berfammlung der NSDUP und hort Udolf hitler.

Jwei Gtunden lang spricht dieser Mann, und 
De Goebbese nie in den vier verzweiselten Jahren spürte, 
hier vouch w groß in ihm auf: das Gesühl, einen 
Kührer vor sich zu sehn, den Auhrer, der ausermählt vonz, 
Deutschland zu retten, den Menschen, der mit seinem 
Glauben Verze zu versehn in der Lage sein wücke, ein 
Mann, dem wu unbedentlich vertrauen konnte — und 
dem zu solgen w nicht Schande, sondern höchstes Gläck 
sein müßte.

Und er folgte ihm.

Bundahft kam der Allensehrkampf an der Ruhr, — und der junge Parteigenoffe ging, voie Zaufende mit ihm in den Muhrfampf hinein. Her bonnte er voirten, bier konnte er die ersten Miderstände aufrichten nicht nur agen einen räuberischen Einbruch, nein, auch gegen eine Enstem, das diefen Einbruch, rein, auch gegen eine Enstem, das diefen Einbruch ermöglichte und duldete.

Sier im Nuhrkampf lennt er die Geheimmisse der Poopaganda, der gägen und zielbewussen Kleinarbeit. Sier aber auch sennte er das leuchtende Borbisd der Boltsgemeinschaft, — wie Arbeiter neben Goldaten, Gudent meben Bürger, Fabrikdirektor neben Urbeits-

losen trat, — und ein jeder herkunft und Stand und Klasse und Bildung vergaß und sie alle sich fanden in dem einen Dienst an Deutschland.

Und Dr. Goebbels fah, daß noch immer, wenn die margiftifchen Phrasen schwiegen, Deutschlands armster Sohn auch fein getreuester war.

Er sah in causen einem bende Elreiterwohnungen, m hoekte mit den Kumpelo unter Lage gusammen und schlich sich mit den "voten" Urbeitern durch die Steaßen und Gassen, Elbberstand organissernd gegen alles, vons die Rottien gu verfebren sich angeschieft hatte pur und er sernte bie Spoten, und er sernte bie Spoten,



So Bennt Berlin Dr Goebbels, Ein Bild am der Rampfzeit

der Arbeiter und der Bauern, der Handmerker und der Bürger, der Soldaten und der Studenten, aller, aller, die für Deutschland schaffen.

Nach dem Jusammenbruch des passiven Widerstandes, nach dem Jusammenbruche auch der Partei unter den Rugeln — Berrätern im November 1923, blieb Goebbels auf seinem Possen im Nubrgebiet.

Mit Babigfeit organifierte er den Freiheitetampf der nationalfogialiftifden Bewegung, und bald ftand die



De Boebbele und fein perionlicher Referent

Sahne Abolf Hitlers sest im roten Außtrgebiet eingerammet. Daß zum Weimarer Parteitag 1926 Außtrarbeiter sulzen, nationalsozialistische Ruhrarbeiter, — das war der Erfola seiner Arbeit.

Und der Führer dankte es dem Dottor.

Nach erkannte er, moa deiger Mann der Partei geben fonnte, und er übergad ihm den ichneckten aber auch den ehren vollsten Allefrag, den die Bewegung zu erceilen hatte: Berlin, die Miermillionenstadt, das Hergistät des Neiches, die Haupflädt dem Hatente zu Paupflädt dem Hatente zu erobern.

Fast hoffnungslos scheint

Was find ein paar Hundert Nationalfozialisten in der Niefenstadt, in der feit Jahren Gozialdemostratie und Kommunismus die Mebrheit in Händen halten, in der sich reienhafte Ungüge mit den roten Jahren der Kommune durch die Getraßen mäßen und feine bürgerliche, feine nationale Kundgebung ungestört vorübergeben fann?

Eine Stadt in der nicht nur die Reichstegierung, nein, mehr noch die marzisisische Preußenregierung jeden Berluch nationaler Frontbildung unterdrückten und zerfchlugen.

Aber so übermenschildig groß die Ausgabe auch scheinen. Die Goebbels zögert keinen Augenblick. Hat er auch niemanden, auf den er in Bertim vertrauen beimet, ist die Parteil in der Reichsbaupsstädt auch untereinander uneinen und so völlig aktionsunfähigt, er geht ungesämmt aus West. Im 9. November — dieser Zog scheinen werden die Belimmt zu sein, in der Geschäcke der Westlander Arpublik eine immer wiedertspende Rolle zu spielen, — am 9. November 1936 trifft er in Berlin ein.

Und nun beginnt ein geradezu übermenschliches Ringen.

In wenigen Monaten faubert der neue Gauleiter die Partel, wirft die Ungwerlässigen hinaus, schmiedet waden übriggesliedenen einen stabsfarten Blod von entschließenen Kämpfern. Unter seiner Föhrung wird die EN Berlins zu einer Lruppe, die sedem Gegner Troß zu bieten vermag.

Und als die Kommune anrückte, den De Goedbeles und leiten Partei und olles, roas in Berlin mit Nationalsozialismus und Harberger etwos zu fum hatte, "über den Leisen zu schlossen" und in einer gemoltigen Saalfistatist ein sich ustemol damit ein Sade zu mossen, — da holte sie sich zu schlossen zu schlossen, die holte sie sich jurchforen Mitcherlage — in denselberger Berlindsacht eine jurchforen Mitcherlage — in denselberger hatte fellang die ausschließtisch Serfammlungsbedburg der



Ein Schnappfchuß: ein Sitlerjunge ergablt De Goebbele feine Erlebniffe

herren vom Sowjetstern waren. Eine halbe Stunde dauerte der Kamps, — und menn auch manch einer sichwerzeites im Rrantelpaus geschönft voerben mußte, — immitten von Trämmern und Blut stand beigreich das Banner Wolf history, — stond der schwändige junge Gaulester Goebbels und sprach, — sprach, — sprach, voie er ≡ sich vorgenommen hatte zu sprecken, vom Bulammenbuch des bürzeitschen Klössenfautes. —

Keine Berfolgungen fonnen ihn vernichten, feine Unflagen erledigen.

Als ein Jahr vergangen ist, da kann er, troch Derbot und Server 700 Serliner SU-Männer zum Mürnberger Parfeitag schieken, — samatiske Kämpser der Öber, Jeugen sür Zausende, die sich inzwischen um dan Banner Abolf Jeitres im Berlin gesammels — und zu ihm standen, mochte die Partei verboten sein oder nicht.

Mit 2000 MM. gründet Goebbels den "Angriff", das nationaliogialfiliche Slatt der Neichsglaupifadt, — und voss allen anderen als Wahfinn erföhenen nder, er brachte es fertig, er hielt durch und macht aus dem Blatte die fisheifte Wahfe im Rampf um Breiln. Und als der Endkampf in dem Jahren 1931/32 einiefet, da fann wie dem Jahren in Bern in dem die heite der in dem bie haten reugfahnen neben, in dem dem Dudbectlaufende fich gur Partie befennen, und in dem eine EU steht, beselt mit Zod und Zeufel dem Rampf aufgunchmen, — teinen Gerengungseretufunden, teinen Berühdungen zugänziglich, eine Elitetruppe, die Zag und Nacht auf dem Posten sand troch Zod und Derfolgung ihren Dienst machte, mie find der Sod und Steht dauf dem Posten sied bei der Sod und Derfolgung ihren Dienst machte, mie find die Sode berächl.

In jedem SM.Mann lebte Horft Buffel, der große Märtyrere der Bewegung, der ein Betliner SM.Mann mar, — und menn der Groytpolaft, wenn später die Kennishalten oder das Stadion überfällt, berstend von Mensighen den Schreck oder Geoldsels etwanteten, und wonn die Greche in Betlin wieder feit war vom marziswen die Greche in Betlin wieder feit war vom marzisftissen Zeror, und die Marisstritte der Unantgarde der braunen Revolution sie erdrösinen machten, — dann war das das Wert vier Jahre unrehörten Kampses, unerbörter Jähigtelt, unrehörter Arbeit, unrehörter Ereue eines Manures und bieser Namn bies De Goobbest, Omileiter von Berlin, — der beste Organisator, der beste Propagandist der Partel, ber Feldberre ihrer siege teichen Wohlschaften, der Motor der Benegung und der Kiebling der Berliner ebenso wie der Verpagiste Feind der Marissten.

Riemals wurde ein Menich in Beetlin so gehost, so verleumdet, so bekämpst mit allen Nittelin, voie dieser Gauleiter Goebbels, dem die Linke den Namen "Berbandit von Betilin" bestigte, — aber auch niemals vourde ein Annn in Berlin so populär, so gesterkt, so umjubett, so verehrt, wie abermals dieser Gau-

Der Doktor, — so hieß er bald allgemein und noch heute, wo er der Reichseminister sür Boltsaufklärung und Propaganda ist, nennt die Partei ihn niemals anders als "unser Doktor".

Es ift unnotig von dem Propagandisten Goebbels gu sprechen.

Jeder Mensch in Deutschland, ja, die gange Welt weiß, wolch ein genialer Propagandist Dr Goebbels ist. Seine Wahlfeldzüge, seine Parteipropaganda, sein Kampf um Berlin, sein Zag der erwachenden Nation, fein 1. Mai, — fie find jedem lebendig.

Niemals hatte seine Propaganda einen solchen Erfolg gehabt, ware sie nicht von Anfang an auf rücksichtelber Wahrheit aufgebaut gewesen.

Niemals machte der Doktor dem Bolt etwas vor, niemals redeke er ihm um den Bart, pries ihm marktichreierisch etwas an, was sich später als gelogen herauskellte.

Das überließ er den Herren von der Gozialdemofratie, den Herren der 36 deutschen Parteien, mit solchen Mitteln Wahlkampse zu bestreiten.

Seine Propaganda bestand in absoluter Gptischett,—
in jener unbeugsamen, sanatischen Wahrhaftisselt,
die immer wieder als hervorstehendites Meetmal an
der nationalissalissischen Bewegung auffallt,— und sein
ganzes Zun und Handelin bestand unschseltigt dem Bolt die Wahrheit gungen, das
wird hohr den Vollenden, Juversicht und Ente schollestelt und den Glauben, Juversicht und Ente schollseiner der Glauben, Auserschelt und Ente schollseiner der Glauben, der und den Mut, das Vertrauen und die Geschlossenderen, der Kumpf und den Mut,

Mit Einsag aller Mittel lenkte er die Massen immer wieder auf das eine große Jiel bin, auf den einen geraden Weg: auf den Mann und die Odee, die allein imstande waren, Deutschland zu retten und mit Deutschland seden einzelnen Deutschen! Auf Abolf hitter und die NSDAP.



In Bournes auf min Konigsberger Flugplas

# Die deutsche Arbeitsfront

Alte Nationalsozialisten erinnern sich jenes 1. Mai 1923, als Udoss hitser über Sinn und Inhalt dieses Zages spricht und von jubelndem Beisall umbraust die Säde in die Menge schleudert:

"Wie wollen National-Goglaftfern fein, das heißt, micht national im lauddufigen Sinne des Woctes, so zur Höster. Die mus sind die der Worte mehr als ein Gestagmort: Liebe, Maube und Hössfund, Wie wollen unser Westerland heitfrüchtig lieben und einem Goßen neben ihm dulben. Wie fermen nur ein Interesse, das unseres Wolfen wie zu Zurig lauben daran, daß einmal der Himmel bie Deutschen wie der Gemen unter dem Gowlestern, sondere unter dem Gowlestern, sondern unter dem Gowlestern gesten der Himmel die Kontieren gesten der Himmel der Gemen betreit dem Gowlestern gesten dem Gowlestern gesten der Gemen der Gemen der Gemen der Gemen der Gemen der Gemen dem Gowlestern gesten der Gemen d

Prophetische Worte; - fie murden der Leitstern der nationalsozialiftischen Politik in allen Fragen der

Deganisierung der Arbeiter im wirtschaftlichen Kampse. Kundweg leinte Adolf Sisser politisserte Gewerfichgeten de Gewertschaften, die sich einer Partei anstatt dem Bolte verschieben und die Gelder, die zur virtschaftlichen Unterstüdung der schoffenden deutschen Menschen gesammelt worden waren, Parteipolitisten für ihre mehr oder minder dumsten Werfchöfte beraaden.

Sbenso rundreg aber lehnte Adolf Hitler es auch ab, die Standevertretung der Atheiter, die Gewerschaften im ursprünglichen Sinne zu zerschlagen und den deutschen Atheiter der Willtur der kapitalistischen Individualserrichaft auszuliefeen.

Mit Hohn und Berachtung sahen er und seine Mitarbeiter auf die sogenannten "gelben" Berbande. Albsichtlich untersagte der Gübrer, eigene nationalsozialistische Gewerkschaften aufzuziehen, obwohl es der Partei ein leichtes gewesen wöre, dies zu tun, — aber

der Führer sah klarer und tiefer und größer die Frage der Standesvertretung und er wünschfe nicht, daß die Bewegung die Fehler der alten Parteien wiederhole.



Eine Riefentundgebung der ichaffenden Arbeit vor dem Berliner Dom, 1933



Erster Kongreg der Arbeitsfront im preufisichen Landtag, 1933. Reichsichagmeister Schwarz, Stellvertreter des Fuhrers Rudolf heß und Führer der Arbeitsfront Dr. Len

Ils ausschließlich politische und nicht als gewerkichaftliche Organisation ichufen er und feine Urbeifer die MGBD. die Nationalfozialiftifche Betriebezellen Drganifation, die in gabem Rampfe die Bellen und Stuspuntte und Orte: gruppen der Partei in den Betrieben felbit bildeten, eine festgeschlossene Maitations: fruppe, der es bald gelang, auch in den roteften Betrieben Buß zu faffen und bald Gis und Stimme in den Betriebe: raten zu erringen, fo den Marrismus in feiner befeffig: ften Stellung angreifend und befiegend.



Rundgebung ber NEBO, der Berliner Bertehrsgefellichaft im Luftgarten



Juftigminister Recel auf der Rundgebung des Ramerabichaftsbundes deutscher Polizeibeamter im Sportvalaft, 1933

Der zähen Arbeit der NSBD war es zu danten, daß im deutschen Alebeitertum die Größtruppen sich zuschmungschapen, die nach dem erhebenden Aufmarsch des 1. Mai, nach der wahrbafft deutschen Feier aller sichaffenden Sciande, einfahrerit und geschult in der Lage waren, aus dem nurzistisch verleuchten, verlotterten und verrotteten Gewertschaften — die Deutsche Arbeitsspran, and dem tihipen und gentollen Plane des Jühren – zu formen, die Deutsche Arbeitsspran, von der Verpolie Arbeitsspran, von der Verpolie Arbeitsspran, der Verlage und wirtliche Schandesvertetung der schaffenden Turksche Arbeitsspran, der Verlage einstellen Verlage und wirtliche Schandesvertetung der schaffenden Turksche Arbeitsspran.

Rach der Beseigung der Gewerkschaftshäuser, nach der Beschlagnahme der Gewerkschaftsvermögen zugunssen der deutschen Urbeiter, begann der organisatorische Ausbau mit ungeahnter Jähigteit und Schnelligkeit.

Rach wenigen Wochen ichon konnte De Len dem Köhrer melden: "Die Arbeitsfront steht", konnte im Buchdruckergewerbehaus am Lempelhofer Feld zu Berlin der erste Konvent der Dentschen Arbeit mit seiner Lagung beginnen.

Die Urbeitestont, die "Rameradschaft aller Schaffenden" — wie sie Dr Len bezeichnet —, garantiert erst die wirklich sinwolle, großgesehene und einheitlich machtpolle Ausammenfassung aller schaffenden Kräfte.

Unternehmer und Arbeiter, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sie stehen bier zusammen zur gemeinsamen Bervorietlichung ibere Jiese und Aufgaben, ihrer Nechte und Phlichfen. Berbunden wie das Schiftsof selbs sie verbunden bat, als Träger eines organischen sebendigen Wirtichaftstorpers, in den eingefügt zu sein, m welcher Stelle auch immer, die oberste Pflicht bedeutet, gemeinsam zu arbeiten und zu schaffen und nicht gegeneinander.

Nun endlich, nach soviel Jahren Klassentampf und Klassenbege von beiden Seiten, ist die große, gemeiniame Front entstanden, aufgestellt und zusammengeführt durch die geniale Boes Udolf Hitlers.

Treuhänder der Arbeit, die nur dem Staate und seinem Wohle berantwortlich sind, achten peinlicht auf Friede und Wohledericht in der Wirtschaft des Boltes, um parteilsch und gerecht erfüllen sie ihr Umt, immer den gemeinen Nußen in ihren Entscheidungen vor allen anderen Nußeischeiten besetrend.

Dr Len, esemaliger Ingenieur bei IG.Farben, verstraut mit allen Fragen der Arbeitererganisation, Kriegsfreiwilliger, Flieger und mehrstach vertvundet, einer der ersten Kämpfer für die NSDUD m Riederrhein, ist beute 43 Jahre als. Eineralisch, unerschroden, von

einem unbeugsamen Gerechtigkeitessun, Organisationsleiter der Partei, ist er der rechte Mann, um diese Milliomenorganisation der schaffenden deutschen Urbeit mit rund 20 Milliomen Menschen aus dem Soden zu stampfen.

Sinn und Zielsetzung der Deutschen Arbeitsfront umreißt er selbst in der i. Folge der "Schulungsbriefe der Deutschen Arbeitsfront":

"Rein außerlich gesehen umschließt die Deutsche Arbeitsfront alle Unternehmer, alle Angessellten und Arbeiter. Hierdurch allein foll schon zum Ausdruck bommen, daß alle schaffenden Menschen Urbeiter im besten Sinne des Wortes sind.

Mährend der liberalistische Staat lediglich über die Geses und Berordnungen wachte, ist der nationallozialistische Staat Erzieher und Pädagoge für das gesante Bols.

Sier in der Arbeitsfront wird das alles, was der junge Deutsche gebort, gesehen und gelernt bat, vertieft,

immer wieder aufgefrischt, alle die auseinanderstrebenden Inftinkte werden gehemmt, wenn notwendig vernichtet und jeden Deutschen leigennacht, des er nur als Biled einer Gemeinschaft von Wert ist, aber als Einzelwesen losgeicht vom Gangen, den Echternen des Echsthales unterliegen muss.

So ift denn die Aufgabe der Deutschen Arbeitsfront die Erziehung zur Gemeinschaft."

Die Urbeitefront gliedert fich in die zwei großen Gaulen der Urbeiter und der Ungeftellten. Geführt wird fie von Dr Len, geleitet von dem Bentrafburo, das fich aus dem Rleinen und dem Großen Ronvent gusammenfest. Die verantwortliche Leitung liegt im Rleinen Ronvent, der aus den 21 Leitern der einzelnen Umter besteht. Bu ihm treten, um den Großen Ronvent gu bilben, die Leiter der 14 Urbeiterperbande. der 6 Ungestelltenverbande, die 13 Bezirteleiter, dazu noch drei Perfonlichteiten der Urbeiterbemegung: Bauleiter Teropen, Frig Jolig und der Sauptidriftleiter des Blattes der Arbeitsfront: "Der Deut: iche" Fris Bufch.

Die beiden Saulen der Urbeitsfront besitzen eigene Finanzverwaltung mit eigenem Personalreferat, das von einem Kührerbeitat überwacht wird.



De Len und der italienigihe Rorporationsminifter Bottai verlaffen das Samburger Rathaus, 1933



Der Führer befucht die Reichoführerschule in Bernau, 1933

Dem Zentralburo steht die lette Entscheidung und ein Einfrucherecht zu, um die einheitliche Leitung zu gemährleisten. Die Entscheidung liegt niemals bei Mehrebeithelisten, sondern immer nur in dem verantwortlichen Entschluß des verantwortlichen Leiters.

Die einzelnen Berbande find ftraff durchorganisiert und nach fachlichen und raumlichen Gesichtspunkten aufgealiedert.

In 13 Bezieten, entsprechend der Austeilung des Reichgegebiete in 13 Landesarbeitsämter, vollzieht sich die Arbeit der Berbände. 5 Berusstrandenlassen sorgen dafür, daß jeder ichassend Boltsgenosse im Galle seiner Erwerbaunfähligkeit ärztliche Hilfe und Unterstütung sinde.

Neben der Schulung und Erziehung steht die nationale Golidarität der Selbsshifte im Bordergrunde der Arbeit. Das Berscherungswesen ist durch Schassung eines großigigen einheitlichen Bersicherungswesen. In dem die

mannigfaltigften Formen der Sicherung zusammengefaßt find, einheitlich geregelt.

Gutfundierte und leistungsfähige Kreditinstitute sorgen für die Finanzierung von Siedlung und Arbeit.

Biele Hunderttausende von Arbeitslosen sind schon durch die Kredithergaben der Deuts schen Arbeitsfront wieder in Arbeit und Brot gekommen.

Auf dieser Durchorganisierung der Altreit wird sich dereinst der sändische Ausbau der Wirtstatten vor den der Wirtstatten vor den der Wirtstatten und richtig verteilten Plichten und Rechten, über deren Erställung und Budyrnahme unabhängige Standesgerichte vooden, eine neue Blitte der deutschaft entschen.

In keinem Lande der Welfe keunt man eine derartig großartige Aufammenfassung aller produktiven Krafte. Deutschland kann mit Recht stolz fein auf die hier geleistete Urbeit.

Zaufend Hemmungen des Bliethfonftelebens, die biskung aus seiner ungemügenden oder schädblichen Degamigationosform täglich hosfertigt, – in einem Halben Jahre wurde eine Leis stung wollbracht, die zu berachtigen schäden die der der die hier Hemmungen der der die hier Fallen Jahre wurde eine Leis stung wollbracht, die zu berachtigen schäden die der der die hier Vollen Jahre benötigte. Wenn irgend etwas dem Auslande imponiert hat, dann dieses gigantische Werk, vor dem selbst die übelwollendsse Kritik verstummt,

Uttive Frontsoldaten leiten die Arbeitsfront, Arbeiter, die Jahre hindurch tatsächlich in den Betrieben standen und genau wissen, was der deutsche Arbeiter wert ist, und was er fordern darf.

Sie alle werden einmal in der Geschichte der deutschaft weiterleben, wenn die Namen der marzistischen Gewertschaftsbongen längst vergesten sind. Dem diese schussen bei Berhültseung, die Obsendats und die Jerrischende der deutschen Aberteiterschaft und der Jerrische dem ihre Ersten der unter Kübrung der Verps schweisigen die schaffen den Menschen Deutschaft au einem gigantischen Deutschaft und den der und Jandeln und Zun und gaben ihnen ohr Erstenschaft und Sandeln und Zun und gaben ihnen ohr Erstenschaft und der genere des gangen Bollets eit vielert guräuf, zum Segen des gangen Bollets



Dir kentille Arbeitsfront am "Deutschen Ed", 1933

#### Bitler und feine SA

Sonderbericht.

Der Furcht fo fern, Dem Tod fo nah, Heil dir, GU!

Im Geift der GU gewann der Nationalsozialismus Geftalt.

Seine tiefften Burgeln liegen auf den Schlachtfelbern des Weltkrieges. hier im dauernden Ungesicht des Todes, verblafte alles, was nur außerer Schein, — verfant

ein Schemen geblieben ware. Die eisenfesten Träger des Kampfes aber, seine Könige und herren woren die geborenen Soldaten: Die Patrouillenganger und Kampfslieger, die U. Bootmanner und Stofttuppführer. Diese furchtlosen Einzelgänger dietlerten die Weise



IIII der Rampf begann, 1923



2fdolf Bitler

alles, was nichtig war. Nur das Echte, Wahre, Mannliche behielt seinen Wert.

Es gibt teine schonungslosere Charafferprobe als den Raungs. Die Starten erhebt er zu Helden. Und die Schwachen beraubt er auch noch des letzten haltes und macht sie erbärmlich.

Nach diesem ehernen Geseth schied der Krieg die Menschen. In Kämpfer, denen das Goldatentum als Kaltung und Gesinnung angeboren ist. Und in zufällig unisormierte und bewassungersellen.

Die lehteren waren der Werkstoff, der Materials verbrauch des Krieges, der ohne das Mittun der vielen

des Kampfes, trugen auf ihrem farten Schultern umd in ihren granitenen Hergen sein unerbittliches Pringip. Lesktlich war seit je der Krieg die ureigenste Private angelegenheit von Männern, deren seellsche Heimat der Rampf und deren Beuder der Zod war. Um sie ballte sich das Mingen umd Seterben deren den das Betiptel und selbsstenen und Seterben deren, der todtrogenden Sturmgessellen ihr, derz Ganden. Wo sie waren, war Krieg, — und von der Krieg nach, waren sie.

Man kann einem Menschen befehlen, Waffen zu tragen und zu kampfen, aber nicht Soldat zu sein. Soldatentum ist in jedem Falle Freiwilligkeit, die nicht



3m Banne der Borte des Ruhrers



Der Führer auf dem Beldenfriedhof in Sobenftein-Oftpreugen



Eine kurze Erholungspause auf dem Abein bei Godesberg. Neben dem Führer sein treuer Begleiter Heinrich Soffmann, Im Bildetemift der Bewegung

einem Befehl, sondern dem Geset des Blutes und dem Gebot des Hergens gehorcht! Coldatentum ist tein Beruf, int Geriffesbettung und Gesinsung, ist Geissebattung und Gesinsung.

Soldy ein Soldat aus dem Geiste und Freiwilliger seiner Nation war der Gefreite Udolf Hitler.

Mit dem fittlichen Recht des geborenen Führers marf er, als Junger und Feigheit das deutsche Schwert zerdrach, den Beisst uralt-erwigen deutschen Soldatentums in die Baage seiner Zeit.

Die Not des Boltes und die Ohmmacht des Baterlandes Forderte Eaten. Weil er ein Mann war, der auch auf den Schlachfeldern nicht nach den toten Buchfladen itgendweligte Befehle, sondern nach dem Gebot des soldatischen Geistes eschandelt dute, bandelte er,

Und als a aufitand, mie bundertmal in der Schlacht unbefannte Goldaten ohne Treffen und Uchfelftude den Sturm pormartegeriffen batten, - da ftanden auch andere Goldaten auf und folgten fei: nem Befehleruf der Lat. 2Bos bin? Danach fragt der Goldat nicht in der Schlacht. Dag es nicht der Trummerhaufen eines Dorfes,nicht das Grabenftud gegenüber, nicht irgendein porfpringender Baldzipfel mar, um das Goldaten fterben geben, - das mußte jeder. Aber dahinter ftond imme und unperrudbar ein Groffes, Gebie: tendes: Deutschland!

Als Adolf Hitler aus den Trümmern des Zusammens bruches das blutrote Banner



Der Ruhrer und fein Stabschef verlaffen das Rhein Sotel Dreefen in Godesberg am Rhein



Stabschef Rohm mit den Gruppenführern der EM



GG-Buhrer Simmler mit ben Fuhrern der CG

mit dem schwarzen Hakenkreuz im weißen Feld emporris und Nationalsozialismus sagte, da fühlten die alten Marschierer des großen Krieges und die Jungen, die ihres Geistes waren:

Nation und Gemeinschaft in Not und Tod, — aus diesen Kräften hatte der Soldat sogar den Tod übermunden. Es ging abermals um das gleiche Biel, wieder einmal um Deutschand!

Und darum marschierten fie wieder.

Soldatentum ift Glaubigkeit, ift Bekenntnis, ift die Bereits fchaft zu sterben.

Man ftirbt nicht bewußt und freiwillig um einer Richtigkeit willen.

"Eine Idee ist soviel wert, als sie Männer sindet, die bereit sind, dafür zu sterben," gab Adolf hitler dem neuen Glauben der Deutschen das innere Geses.

Während Gier und Eigennus fatte Genussiucht im November-Deutschland das Negimen führten, formierten sich gimen führten, formierten sich unter dem Hatentreug die Kolonnen, die bereit waren, alles auf sich zu nehmen, alles selbse das Eeben — zu opfern, nur um des Einen willen, daß sie m ein Deutschland zieubern, das anders und besser von als sein Jertbild von Weimer, das der besser des die Bertbild von Weimer, das deutschland febeinen woller.

Beilt ift ftarter als Stoff, Junger mådstiger als Beifg, Glaube gemealtiger als die Erfdyeinungsformen des Seins. Mit dem Nut der Bergneiflung flammerte fich der Ungeift jener Lage an feinen Beifge fund, der ihm wertooll und teuer dunkte. Stemmte fich das meinen tereftloffen Sudyten jungrunde gehende Beftern gegen das aus nationalisigställfildem Geiffe neu werdende Morgen. Ule Mådsfe des Unterwertigen Litte stadie der stemmen Des der der der stemmen Geiffe neu werdende Morgen. Ule Mådsfe des Unterwertigen erboben fich, um die deutsfebe erboben fich, um die deutsfebe Auferstehung, die in den braunen Bataillonen der GU Beftalt zu gewinnen begann, zu vernichten.

Ganz Deutschland ein Meer unverhohlener, unerbittlicher Feindeligkeit, als der unbekannte deutsche Soldat Adolf hitler seinen Kampf um Deutschland begann.

Aber wie Wellenbrecher standen Adolf Hitler und seine ersten Getreuen gegen die heranbrandenden Wogen von Hohn und Berachtung, von Verfolgung und blutigem Terror.

Und jede gurudrollende Woge ließ neue Krafte gurud, die sich um das Banner der deutschen Erneuerung icharten, weil der Glaube des Neuen immer lebendiger ist als die Bergweiflung des Bergebeitden.

Es waten die Besten der Nation, die in den langen, blutigen Jahren des Ringens um den deutsche Armpse um die staatsche Rampse um die staatliche Macht mit Abolf hitler marschierten: die um gestönten herr Manner, in Gestanten der Nähmer, in Gestanten unt ein Gestanten der Manner, und wenn unt ein Gestanten den der Nähmer, dauch wenn mit sienes das die der der Nähmer, dauch wenn wir seinerhalben sterben müßsen!

Manner mit eisernen Sergen, mit furchtlofen Geelen, — Befemner, die das Braumbemd und das Hammlermd und das Hamplanfage und Danier agene eine versinfende Welt, durch eine Hölle von Haß umd brutaler Gewalt frugen!

Die GI ift durch Borbild und Beispiel der Ulten, das täglich neu sich bemähren mußte, die kämpferische Elite der Itation und die Fleischvoerdung einer heroischen Idee amporben.

Berfemt und verachtet stand der Arbeiter, der in den Ubendstunden das Braunbemd angeg, tagsüber in der Sadeif am Echraubstend angeg, tagsüber in der Sadeif am Echraubstend ber der Messel immitten versiegter Bollegenossen. Er da nach germütender Zagesfron abende und nachts seinen schne State und der Politischer Hochschoffer Hochschaum ließen ihn oft wochenlang nicht ins Bett oder auch was den Reisbern benumen.

Ohne sich den stolgen Nacken beugen zu lassen, nahm er seine Papiere, wenn ihn Sas und Bongengesinnung von der Lirebiessiätette vertrieben, und trug den Glauben — das nationalsozialistische Deutschland auf die Seempelssellen.

Allein stand er surchtos und treu gegen tausenhöstlige Keindschaft, welche ihn bei Lage verfolgte, und gegen feigen Meuchelmord, welcher ihn durch die Nächste betzt. Wie ohl fentte sich das rote Luch seiner Esturmfahre mit dem Einmbild ends sich ernemen Zehens im verissen zu der den der den der den der blanke Estahl oder ein petischender Schop won seiner Seite artissen hatte.



Der Ctabedjef berichtet dem Fuhrer



CA. CC und Ctallen ab befuchen den Gubrer anläftlich der Reichsführertagung 1933 in Berchtesgaden



Unfere Fahne flattert uns poran!



Bitler begrüßt die Berchtesgadener GN mahrend des Bahlfampfes, 1932

Über Graber vormarte, durch Krankenhausbetten und Gefängnismauern trug er, Geweihter seiner Idee, das Banner der deutschen Erhebung in das Frührot des neuen Morgens.

Jahre um Jahre hat der St. Millam gekämpft und gesopfert und geblutet. Die wich er dem Gegner bon der Gerfen, unaufholstam tig er die Schonatenden mit, rang er um die Seele der Uhpfeits. Hehre der der die Gehonatenden mit, rang er um die Seele der Uhpfeits flebenden, brach er aus der margifälichen Fronte befreu und wertbollfen Körfele befreu und vor die befreu und vor die befreu und zog sie durch Zat und Beispiel unroidersfehlich als neue Kampfgefährten in den fogialistigen Aufbruch der Rateion!

Bierhundert Gräber liegen als unverrückbare Marksteine auf dem Marschweg der braunen Bataillone zur deutschen Revolution.

Bierhundert Namen gefallener GU- und SG-Manner stehen auf den Fahnen unserer Sturme.

Und diese Bierhundert, die für ihren Glauben an dan mationassozialistische Deutschland die Sakentreuzschapne zum Bahrtuch nahmen, haben der SU als Bermächtnis eine Bervelichtung binterlassen:

Mimmer zu ruhen und zu raften. Nicht den Sinn ihres Sterbens um des Geiftes willen verfallichen zu laffen in der Etunde des Gieges. Und unerbittlich, undeftesblich darüber zu roachen, daß nicht Burotteten umd Spiefer hich mit dem toten Gewicht ihrer Ungeistgefeit m das beitige Thollen des Führers zum Gangen, zum nationalistischen und spielfslichen.

Deutschland ist erwacht zum neuen Morgen.

Darum wollen wir schaffen und fleißig sein als ewige revolutionare Kämpfer für Bolk und Baterland!



EU.Schimeifterfchaft, Tolg 1932



Moolf Bitler in Erfurt, 1933



El Gdimeifterfchaft, Tol; 1932, Abfahrtslauf

### Unfer Bitler

Conderbericht

Eclten hatte Deutschland einen Staatsmann, der wie Adolf Sitler - fcon ju feinen Lebzeiten das bobe Blud befag, von der übermiegenden Mehrheit feines Boltes geachtet, geliebt und mas noch wichtiger ift, perftanden zu merden. Bitler bat ale einziger deut: fcher Polititer der Nachfriegezeit die Lage feiner Ration flar erfaßt und vorausbestimmt und er brachte den Mut und die Entschlossenheit auf, darque die notwendigen harten und oft unerbittlichen Folgerungen gu gieben. Es erubrigt fich, auf die geschichtliche Bedeutung eines Mannes einzugeben, der gewaltige Aufgaben bereits geloft hat, deffen Birten noch unüberfehbar ift, der im Begriff ift, Bismard's Bert zu vollenden und der felbit die Übelwollenden und Ungläubigen zwang, feine Taten gu bewundern.

Bir Nationalfogialiften verehren Udolf Sitler nicht nur als geschichtliche Perfonlichkeit, wir blicken als feine Freunde und Mittampfer in hingebungsvoller Unbang: lichfeit und niemals wanfender Treue zu unferem Subrer auf, der in den Tiefen und Boben feiner Laufbahn, pon Beginn feiner politischen Tatigfeit - bis zu ihrer Rro: nung durch die Übernahme der Macht immer derfelbe geblieben ift: Ein Menich unter Menichen, ein

jeder Sabigkeiten und aller Talente, Ein Beabereiter für die, die fich ihm und feiner Idee hingaben, ein Mann der die Bergen feiner Mittampfer im Cturm eroberte und fie nie mehr aus feinen Sanden ließ.

Millionen Boltsgenoffen, die gu ihrem Fuhrer in glaubigem Bertrauen emporichauen, fur die feine Beftalt gum Enmbol ihres Butunfteglaubens gemor: den ift, fennen Adolf Sitler nur aus weiter Ferne. 2Ber aber das Glud hat, in feiner Rabe zu fteben, der weiß unt den Bauber feiner Perfon und er muß betennen: je langer Sitler tennt, defto mehr lernt man ibn ichaten und lieben und defto porbehaltlofer ift man bereit, in feiner großen Gade aufzugeben und ihm zu dienen. Und es foll einmal gefagt werden : Bir lieben diefen Mann und wir wiffen, daß er unfere gange Liebe und Unbanglichfeit verdient.

Benn Udolf Sitler fich gegen die Lugenflut feiner Begner, die ibn mit Saf und Berleumdungen über: ichutteten, durchfette, wenn er am Ende über alle feine Feinde triumphierte und das Banner feiner nationalen Revolution über Deutschland aufpflanzte, fo bat ibn das Schickfal por aller Welt aus der Maffe Menfch herausgehoben und ihn auf den Plas geftellt, der ibm fraft feiner genialen Begabung und Freund feiner Rameraden, ein hilfsbereiter Forderer fraft feines reinen matellofen Menfchentums gebuhrt.



Das Bauschen des Führers Adolf Sitler auf dem Oberfalzberg (Berchtesgaben)



Co mobnt der Gubrer auf dem Oberfalzberg bei Berchtesgaden





In den Bergen. Bier traf der Fuhrer große Enticheidungen



Stille Raft groifthen den Berfammlungen



Banrifche Jugend befucht den Gubrer und Dr Goebbels auf dem Dberfalzberg

Benige Monatespätersaßen wir in einem Zimmer eines kleinen Berliner Hoels. Goeben hatte die Partei schwere Geschäge getrossen, Missmut, Jant und Jadersuch hatte selbs die Parteigenossen ergriffen und die gange Dre ganisation brobbe zu serfallen.

Do noar se Hieler, der nicht den Mich vercht, der den Abs den Mich vercht, der den Abs der Abstrage der der der der der der der der der überall helfend eingriff und der, felfch beladen mit Georgen personlicher und politischer Altr., der die Zeit und die Nerven fand, alle Wiederfrände zu übereninden und seinen Michämpfern das Michagard zu stärfen.

Es ift ein ichoner und edler Bug m Molf Sitler, daß er niemals einen Menschen fallen lagt, der einmal fein Berfrauen gewonnen bat! Je mehr die politischen Begner auf ibn einbammern, je un: verbruchlicher ift die Treue feines Gubrers. Er ift feiner bon denen, die ftarte Charat: fere nicht neben fich bulben fonnten. Je barter und tone tiger der Mann, um fo lieber ericheint er ihm. Und gibt = Begenfage unter den Mitfampfern, unter feiner ber: fohnenden Sand finden fie Musgleich. Ber batte = jemals für möglich gehalten, dag in unferem Bolf der In: dividualitaten eine Maffenorganisation ersteben tonnte. die alles, aber auch alles umfaßt und umfpannt. Diefes Wert ift Adolf Sitlers Berdienft! Bart und unerbitt.

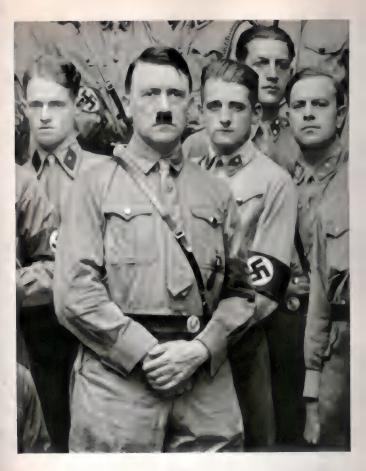

Udolf Sitler im Kreife von Zeilnehmern der Sübrerichule



Minifterprafident Boring als Baft des Ranglers auf bem Oberfalzberg



Ein Ferientag des Führers



Berchtesqadener Commergafte baben ftundenlang auf ben Gubter gewartet

lich in den Grundschen, weitherzig und verstehend menschtichen Schwächen gegenüber, ein erbarmungstoser Segner seiner Widerfacher, aber un guter und warmherziger Freund seiner Kameraden: das ist hitler.

Man bat einmal gefagt, daß das Große das Ginfache und das Ginfache das Große fei. Diefes Bort paßt auf Bitler. Gein Befen und feine gange Gedankenwelt ift eine geniale Bereinfadjung ber fee: lifden Not und Berriffenheit, die das deutsche Bolf nach dem Rriege erfüllte. Sitler bat mit Bolkegenoffen auf den all. gemeingultigen Menner ge: bracht; und darum allein tonnte feine Idee fiegen, weil au Ill porlebte und in diefem Bor: leben auch dem fleinen Mann auf der Girage in ihrer gangen Diefe und Abgrundigfeit per: ffandlich machte.

Man muß Hiller nicht nach einen Siegen, sondern nach einen Niederlagen gesehrn haben, um zu missen, welch war Mann er ist. Mienals sant er unter einem Echlag zusammen, niemals verlor w Mut um Glauben. Sumderte famen zu ihm, um sich neue hoffnung zu holen, und keiner wen gestätt von ihm sort ihm sort ungefärt von ihm sort.

Wer nach dem Nückichlag, den die Partei im November 1932 trei, glauben wollte, Hiter sei endgültig vernichtet, der irrte sich gewooltig. Der Köhrer gehört zu jenen Menschen, die sich an Niederlagen aufrichten, und auf ibn posit den Woort Friederich Niesscheep, das mich nicht umbringt, das macht mich wur stärter."

Wie off habe ich es auf gemeinfamen Reisen eelebt, das ihn die dantbar beglückten Augen eines Mannes von der Etraße anblickten, daß deuniche Mütter ihre Kinder emperhoben und auf ihn zeinsenroje oft habe ich mersteht.



Der Kangler in Neuschwanstein, 1933



Die fleine Gratulantin



Die Jungften begrußen ihren Führer. Neben ihm fein Abjutant Oberleutnant Bruchner



Ein Blumengruß von Kinderhand

daß er überall, wo er erkannt wurde, Freude und Beglüdung um sich verbreitete.

Die Zasichen vollgestupft mit Jigarettenschandeln und Martstäten, so trat er seine Reisen an. Kein Handwerfte bursche der Streiße als der Straße, der unbeschentt bleibt. Für jede Mutter ein freundliches Wort, und für jedes Kind einen warmen Hande ihn den warmen Hande ihn eine warmen Hande ihn den fie dass die hand die

Ein Sprann, der selbsiberticht, über seine Sotrapen herticht; so hat die gegnreische margistische Presse Bods hiller gezichnet. Und voie ist er in Wietlichteit? Der beste Freund seiner Kameraden. Einer, der für jedes Keid und für jede Not ein weites Herz und menschliches Berz und menschliches Berstandus bat.

Rur den, der Bitler nicht fennt, ift m wie ein Bunder, daß Millionen Menfchen ihm fo in Liebe und Unbanglichfeit gugetan find. Fur den, der ihn fennt, ift das faft felbitber: ftandlich. In dem unbeschreib: lichen Bauber feiner Perfonlichfeit liegt das Bebeimnis feines Birtens. Um meiften mird m pon denen geliebt und verehrt, die ihm am engften perbunden find. Und wer ihm einmal die Sand jum Treue: fchwur reichte, der ift ihm mit Leib und Geele perfallen.

Abolf Hitler hat Deutscham aus seiner tiessten Eentedrigung wieder zu Ehre und Gestung emporgefährt. hinter ihm steht eine geschossen werden der Rämpferschar, die bereit ist, für ihn und seine Dee das Eeste hinzugeben. Millionen der besten Deutschen holten ibrem Retter und Führer auf offenen Handen im Bekenntnis zur nationalsezialistischen Boltes gemeinschaft ihre Herzen dank-



Ihr fconfter Lag



Sitlermadele begrußen den Ruhrer anlaglich der Bahlreife im Odenwald, 1932



Abolf Spiller mmitten feiner Oberlandler

erfüllt entgegen. Denn das Bolk hat ein feines Empfinden für echte Größe und nichts empfinden die deutschen Menschen so tief, wie die wahre Zugehörigkeit ihres Köhrers zum Bolke.

Und alle die, welche Abolf Hitler als Menschen in seiner ureigensten Natürlichkeit haben kennen gelernt, wissen, daß er nicht nur der Führer und Kämpfer ist,

er ist auch der mitstüblendste Mensch, der für alle Not, aber auch sir alle menschlichen Schwäden der Menschen ein weites und offernes Herz, hat. Das verstehen am besten die Kinder, die sich jubelnd immer voieder um ihn drängen. Und wer die Jugend hat, hat auch die Justunst Deutschlich und wie die Justunst Deutschlands beaucht es ums bei dem Führer und Menschen Bool Pittler nicht bange zu sein.



Sitler gibt einem Jungen feine Unterfchrift



Der Führer ift Tierfreund



Der Rangler

## Der Parteitag des Sieges - Der Sieg des Glaubens

Um 1. September 1933 wurde der fünfte Parteitag der NSDUP in Nürnberg eröffnet.

Beg, der nudsterne, flare, allem Überichwenglichen abholde, nannte ihn den Parteitag des Gieges. Und unter dieser Bezeichnung wird 

fortleben — als Parteitag des endlich errungenen Sieges, nachdem der Tag von 1927 der des Ausbruches und der von 1929 einer zwischen den Schlachten gewesen war, ein Parteitag der Sammluma.



Rurnberger Parteitag 1933. Rongreghalle in der Luitpoldhalle



"Aus den Nenhentelanner des Deutsiden Bolles find gefallen . . ." Der Etnbacher von est die Namen der Gefallenen um dem Porteitag Rürnberg 1933

Überwältigend das Bild, das in diesen ersten Septembertagen, in denen man beginnt, die Ernte in die Scheuern zu bergen, die alse Reichssladt Mürnberg bietet. Nuch der gewohnt simd an festliche Aufmänfiche, an große Rössleinetungsbeungen, www. wiederstungende von jubetinden Menschen, www. des der Begeisterten Boltsagenossen, an Seunden voll tieser Seierlichsteit und behorer Begeisterung, auch die, die an den früheren Parteilogen teiligenommen haben, packt es mit elementarer Gewolt. Au aerostlate sind die Fanzel

Noch niemals gab 
eine folde Heerschau, ein solches Busammenströmen von Massen. Der himmel wölbt eine blasblaue seidige Rie-

fendede tarüber und ichenft ftrablend fchones Sitlers wetter dem Tage, an dem die Bewegung fich fammelt, ernft und festlich den errungenen Gieg gu feiern, fich qu pereinen qu einem un: geheuren Dankgottesdienft nach dem gewonnenen Feld: quae. - Das alte mun: derpolle Niederlandische Danfaebet, diefes trußige und andachtsvolle Dantlied pon Rriegern, es wehte alle Etunden über dem Dartei: tag bin, - aus dem Simmel fana m bernieder und die hochgestimmten Menschen, fie gingen umber, als genoffen fie ein unfaßbar ichones Beschent. Mus gang Deutschland find fie berbeigeeilt, queerlesene Rolonnen; es ift eine Muszeichnung, in diefen Zagen in Rurnberg fein gu durfen. Satte man es den einzelnen freigelaffen, gu fommen, wie sie m wollten, mare fein Mann in

Deutschland daheimgeblieben, man hätte tein Braunhemd im ganzen Reich geschen, — sie alle, alle, die Millionen, wären nach Kürnberg gewallsahrtet, dem Führer zu huldigen, ihm yyzyibelin und gemeinsam mit allen den Sieg zu seiern.

Alber es ist unmöglich, Millionen und aber Millionen in eine Gladt zu pferchen, — schon so war es ein gigantisches Meisterstützt der Aufmarschleitung, die Niessenmassen, aufz und abmarchieren zu berpflegen, zu berwegen, aufz und abmarchieren zu lassen und schließlich wieder beimagsenden.

Die Cisenbahn vollbrachte Wunderleistungen, denn der normale Bertehr durste unter teinen Umständen gestört werden, — jeder Conderzug, der nach Mürnberg rollse, war ein zusählicher Jug, der in den normalen Sahppsan eingeordnet sein wollte, — und es suhren

340 Sonderzüge, 340 Züge, die zusammengestellt, gefahren und irgendroo rund um Nürnberg aufgestellt sein wollten.

Sunderttausend Mann wollten verladen, besördert, weider ausgeladen, wieder eingeladen, wieder besördert und wieder ausgeschaft ein: 7500 neue Gabryfan eurore entworfen, 325 000 Allometer Strecke sind zu besahren, 130 Kilometer Unstellgeise sind wollte. Se sieht undurchsübebar aus — aber dann, als der erste Gonderzug zu sahren beginnt, da rollt doch ein Maderwert ab, das so genau umd so prachtool sundtsieht. Daß auch nicht eine Goddung, nicht ein Wackschander, nicht ein Unstellsteile Goddung nicht ein Unstellsteile, daß ein Unstellsteile Goddung, nicht ein Unstellsteile siehn Unstellsteile ein Unstellsteile siehn und sein und seine Stellt gestellt geste

Und während die Eisenbahner ihre Jahrpläne ichmieden, siehen die Sonderbeaustragten der Su und organissen die Unterbeingung. Zelte für hundertausend Mann werden errichtet.

140 000 Duadratmeter Belt werden verbaut, Rageriften bind berangefdofff,
Eicht und Kraftzentralen augelegt, eigene Bölffeleitungen gebaut, riefige Cateinen, Zaufende von Bentnern Brot und Heisfu und
Burft und Buter und Käde
und Nudeln und Neis und
voss alles gur Berpflegung
eines fleinen, Serens gehört.
500 Kochteffel werden aufgemauert, von Denen jeder
ein viertefleunden Uter falkt

Ferusprech- und Leitungstabel, Teibunen und Absperungen, Bertehrsumleitungen und Aufmarschtafeln, Jahnenmasse und Rednerkanzeln — ist nicht aufzugählen, was der Aufmarschlich in wenigen

Alufmarishtab in wenigen Bodsen aufbaut. Und ale die ersten SU-Männer fingend und blumengeschmäckt vom Bahnsteig in die Stadt marschieren, — do steht das alles und lebt und arbeitet, als sei niemals anders gewesen in Nürnberg, als daß bundertraussen. SU-Männer-dort bausen.

Und die alte Garde sieht diese Stadt an, und alte Erimerungen werden noch. Sie denken an den deutschen Zag im Jahre 1923, der den Ansteld gab zu solcher Pracht und Größe. Sie denken an die Parteisage von 1927 und 1929, als 30 000 und 60 000 Mann marschierten und diese shoren allen eine riese Renage erschiert.

Sie denken wie deit, da der Parteiliag verboten wurde mitten in den schweren Zeiten des Jahres 1931, als man ihnen die Hemden ausgog und die Stl verbot. Ja und nun marschiert sie durch diese Stadt, die soviel



Der Führer und fein Stellvertreter Rudolf Beg auf dem Parteitag Nürnberg 1933



Der Führer und feine Getreuen - Rürmberg 1933

Etappen der Bewegung gesehen, und sie ziehen als Sieger ein, Sieger nach einem vierzehnjährigen Ringen.

Gange Tannenmalder find in die Stadt gewandert, alle Blumenbeete Frantens icheinen geplundert. Go feftlich, fo überraufcht von Farbe und Schmuck war diefe Stadt noch niemals. Bielleicht, daß auf den großen Reichstagen des Mittelalters, wenn die Raifer und Rurften, Berren und Ritter einruckten in die Degnitftadt fo die Birlanden wehten, fo die Fahnen fich wiegten, fo die Teppiche und farbigen Tucher aus den Fenftern und pon den Baltonen bingen. Überall minten Blumen, die Strafen find überfat von Blumen, die Turen und Kenfter und Dachgefimfe find befrangt mit Blumen, von den Tribunen nicken fie berab, und von den Sahnenmaften ringeln fie fich in bunter Rette. Und über fie bin meben die roten Rahnen der deutschen Freiheit. Die Stadtwappen grußen über den Sauferportalen, Ginn: fpruche und Transparente schwingen sich von haus zu Saus, von Strafenfeite gu Strafenfeite. Die Burg erftrablt in blaulichweißem Licht, Scheinwerfer entreißen fie der Racht und geben ihren herrlichen Unblick den Menfchen, die paufenlos die gange Stadt und ihren rot: goldenen Glang erfüllen.

Überall paufen und jubilieren die Kapellen der SC und S2l. Märfche braufen auf, die alten Kampflieder, raufchend von der Menge mitgesungen.

Bon der hobe der Burg leuchtet ein riefenhaftes Sakentreug in die Nacht.

Bie reden fich die Bande, es verstummt der Jubel nicht.

Und dann beginnt der Parteitag am Freitag, was 1. Geptember, in der festlich ausgeschmuckten großen Salle im Luitpoldbain.

Beg eröffnet, der Führerfiellvertreter, der Getreuefte Abolf Sitlers.

Ruhig und fest tommt sein Blieb unter buschigen Augenbrauen hervor, das Kim ist tontig gemeiselt: "Ich eröffne den Kongres des sünsten Parteitages der MSDUP, den ersten Parteitag nach der Machtübernahme durch den Actionassigalaismus.

Ich eröffne den Parteitag des Gieges."

Da brauft zum ersten Male unendlicher Beifall empor. Mit diesem einen Sage ist jeder mitten im Sinn dieser Tage.

Des fahrt fort, und sein zusammengeraftes Besicht wird noch ediger und sester: "Alliem voran stelle ich das Bedensen an unsere Zoten." Mit einem Schlage erhebt sich die Versammlung.

Und mahrend der Stabschef vortritt die Lifte der Befallenen zu verlefen, heben fich die Arme.

Blutrot hångt die Fahne des g. November von einem Ge-Nann geholten hinter dem Ectobachef vom Echoft. Leife rühren lich die Trommeln, und Kame auf Rame geht durch den Gaal, Name auf Name, länglich find w bundert, weihundert, dreihundert, und noch immer endet der Etabachef nicht. Es ist eine erschütterund lange Litte.

Die Urme beginnen ichmer gu merden, und gu gittern, unrubig tonen die Erommeln und noch immer ivriebt

der Stabschef Namen I Namen, Namen um Namen,
— es scheint, als sollte diese Liste der Helden niemals
enden.

Alber dann ichlieft auch dieses Seidenlied von einem großen Kampf um Deutschland, — das == aus Namen bestand, aus Tamen von Toten, — und best und ernst rönt die Stimme eines SI-Mannes aus der Menge der vielen vor ihm dem Stabschef entgegen: "Sie marschieben im Geist im unseren Reihen mit !"

Bef fahrt fort.

Spricht von dem ungeheuren Bandel, der sich volligen hat, — spricht davon, daß mu dem Kengreß der schäftsen Beeneiner des Weinarer Claates nun der Kongreß der Claatesträger geworden ist. Erklicht den Kongreß der Claatesträger geworden ist. Erklicht den Kongreß der Welter Rung, trapp, militärisch einfach und doch ergreisen schönertetung der Welt, ebet ichtleßlich den Fährer. Rurg, trapp, militärisch einfach und doch ergreisen schöner, erade weil die Worte of schildte find. Mehre Schieger. Bem andere wantten, blieben Gie aufrecht. Wenn andere zum Kompromistreten, blieben Gie untenglom. Wenn andere den Mut sinten ließen, verbreiteten Sie men Mut. Wenn andere von uns gingen, ergriffen Sie die Fahne entschlossen

Bis die Fahne als Fahne des Staates den Sieg kundete. Und wieder tragen Sie die Fahne voran. Als Führer der Nation sind Sie der Garant des Endsieges. Wir ausgen den Kübrer und in ihm die Justumft der Nation."



Kahnenaufmarfch der SU



Der Appell ber politifden Amteroalter. Einmarfch ber Sahnen auf bem Parteitag Rurnberg 1933



151 000 Amtswalter horen die Rede des Fahrers auf dem Parteitag Rurnberg 1933



Lotengebenken. Die Fahnen der politischen Organisationen senten fich vor den Martyrern der Bewegung. Parteitag 1933

deutsche Bolt und die nationalsystalistische Beneauma." Mit dem Geschied des berühnten Dürestüdes: Unter, Tod und Eustel ehrt Nürnberg den Jührer der Nation.

— und sie fonnten fein sinnvolleres Geschent sinden, als diesen alten, sichnen Stick von dem Inserdigen auch Zeufel, Felindsgaft, Neid und Hope reiter, wir Studies auch Zeufel, Felindsgaft, Neid und Hope reiter, wir Studies anderen der von der Vorgenacht eine Geine, der William entweren.

Unvergeßlich die Schlusworte: "Die Kulturdentmöler der Menschiedt waren noch immer die Alltare der Bestimmung auf ihre bessere Mission und höhere Burde. Da Zorhelt und Unrecht die Welt zu beherrschen schwinker, rusen mir die deutschen Kümstler aus, die stolzesse Westeldigung des deutschen Boltes mit zu übernehmen durch die deutsche Kumst."

Der nächste Zag fieht den großen Amtewalterappell auf der Zeppelinwiese, 160 000 Amtewalter sind angetreten, neben den 100 000 Namm SI und SS 160 000 Namn aus der zwiese Patreigarde. Unabsehber flutet blutrot der Strom der Kahpen in des eitsige Sehb der Wiese, immer mehr und mehr quillt m über die Stussen betunten, ein erregender und auf selfasme Wiesels des glüderhert Amblid. Es scheint, als mürde dieser blutrote der

Fahnenstrom nie enden, als sei er ein Symbol der Ewigkeit des nationalsozialistischen Deutschland.

Da stehen sie nun, anderthalb Hundertsausende, Orisgruppenliester und Kreisseiter, Bloedwarte und Jellenobleute, Gauleiter und Pressente, Propagandaleiter, und == sir Aufgaben sie alle ersüllen, alte Kämpfer sür Udolf Hicker Idee, in tausend Schlachten exprobt.

Über ihnen wehen die Sahnen, riesengroß leuchtet der Woler der deutschen Freiheitsbewegung vor ihnen. Grünes Baumölricht umschließt den welthin ausgebehnten Plat, auf dem selbst diese ungeheure Menge Menschen noch Raum läßt für mehr.

ift ein ergreisendes Bild, diese braune Armee des Geistes, wie sie nun ihrem Führer zusubelt, ein einheitlicher Schrei, wie die Fahren sich beben und der Wind in die Tüchre fast, daß sie sich groß entfalten und das sieghaste Haentreug ausseuchtet.

Jahr um Jahr haben sie gekämpst, und sie wissen, sie werden wiederum Jahr um Jahr zu kämpsen haben, um den Sieg zu sichern, ling zu bestelligen in den Herzen der Getaufden Menschen, ling zu bestelligen in den Kerzen der werteng als ein natsonalogialissische Keich.

Wie sagte der Hührer? "In wenigen Zagen werden Gie wieder in das Leben des Alltage und damit in den laufenden Kampf der Bervegung zurägelehet sien. Die große Zagung ist damit beendet. Der Kampf beginnt wieder. Wir sind eine junge Bewegung und von im Wissen, daß nichts in 42 Jahren vollendet sein kann. So wie wie



100 000 Mann Gl, CG, Gt. auf dem Parteitag Rüenberg 1933



Die Standarten des Sieges. Parteitag Rurnberg 1933

uns heute hier getroffen haben, so werden wir im in zwei Jahren und wieder in vier und in sechs Jahren treffen. Und so wird diese Bewegung sich in 20, in 80, in 100 Jahren treffen bis in alle Jukunst."

Ja, das ist es, mos die Menschan an dieser Bemegung is begeistert, wassie bezwingt, entstammt, — daß bier nichte sie einen Monat, sür ein Jahr geplant, gedacht, getan wird, sondern daß bier ausgerusen wird zu einem Weet sie die Gewigsteit, zu einem Dombau des Reichs, den Kinder und Kindesenkel einst vollenden werden. Dier, in dieser Bewegung est hat das Sechen wieder seinen Sinn bestommen, denn weehalb sollen wie etwos schassien, das dach mit unseren Kadisen, das dach mit unseren Laba aber den Enseln verbleibt zum weiteren Schassien, das est ist mach uns groß.

Um Nachmittag steht der Führer vor 60 ... Sitterjungen. Auch sie schlaften in Zelten, auch sie haben ihre großen Kichen ausgemauert, auch sie sind marschiert wie nur einer ... der Schar der SU und S.

Und nun stehen sie hier, dem Fährer zu haldigen und ihm au sagen, das sie fich Arus der Jutunsf nicht vergebisch eine Sich eine Sich eine sie des Knoben, als Mädchen ihm schwören, sein Wert fortzusehen und es ihren Kindern einmal wieder zu übergeben, rein und flur, role sie was der Hand Wohl für eine sieht empfingen, sie, die deutsche Jugend der naben Jutunff.

Minutenlang kann der Abbrer nicht zu Wort kommen, fo ungeheuer umbrauft ibn der Jubel der Jugend. Immer,

Es ist eine Snade des Himmels, es ist der Dank für vierzehn Jahre schweren Ringens, — es ist der schönste Dank der dem Führer werden kommte.

Und groß und verpflichend fpricht der Achrer zur deutschen Jugend. Er steigt nicht herab zu ihr, er sordert von ihr stärtste Unspannung, daß sie versieht was wiegt, er formuliert die Sähe so, als spräche er zu schon Grwachsenn. Er press wer Jugend des Kamerod-schoft, er ruft sie auf, die Wannesgeit und ihrer sich nicht zu schannen in die Mannesgeit und ihrer sich nicht zu schannen in die micht zu verzeisen. Zugend zu üben, zurt wie sie auf, sopfer zu sein und freu, und eingedent der Dosse Wicker.

Und er bittet die Jugend, er bittet sie, wo m flammend sie aufrusen könnte: hinauszubringen diesen Schwar in alle Ctädte und Obrfer, daß niemals mehr in Im



Murnberg 1933. Anfmarich ber Gu im Luitpoldehain

Zukunft das deutsche Bolt sich selbst zerreißen wird, sondern wirklich ein Bolt von Brüdern ist und wird.

Der Gountag, der 3. September, bringt den hößepunkt des Parteitages, den Aufmarich von SA, SS und

6. Junderttaufend Mann sind angerteten im Quitpoldhain, wie ein ungeheures blübendes Beet leuchten
die sarbigen Müßenüberstige in der Gome. Liefes
Blau misch sich eine Gewerfelgelb, geht über in
ein duntles Braun, stellen Schwerfelgelb, geht über in
ein duntles Braun, stellen Mehren Beinn, wird zu

Gchwarz, zu leuchtendem Rot, zu duntlem Deter, zu bellem Blau,
zu bellem Gaun, seldynau misch sich darein, belles
Beiß, simangdenes Grün, ziegesschenes Roch, sattes
Robalt und das Hochrot der Stäbe, — leise wogd das
Farbenspiel hin und der, auf dem braunen Untergrunde
der Unsternen, bis ein einziges Kommando die Junderttaussen. der eine einiges Kommando die Junderttaussen der ein einiges Kommando die Junderttaussen.

Der Rubrer fommt.

Langsam schreitet er mit dem Stabschef die breite Straße hinunter die ausgespart ist, dis zu dem Ort, da der riesige Lorbeerkranz ruht, — den Loten der Bevorzung gewelbt.

Die Fahnen senken sich socht, 5600 Sturmsahnen. Wie eine Mauer steht die SU. Der Trauerchor aus der Gösterdämmerung zistert und klagt über den weiten Plas. Die Minuten dehnen sich zu erschütterndem Gedenken. Und dann sieigt aus Hunderstaussen Sehen, beseister den allen Mussischellen und allen Epplemannes



hitler und Stabschef Rohm beim Borbeimarich ber SU auf dem Parteitag Rurnberg 1933

zügen das Lied vom Guten Kameraden auf. Langfam schreitet der Führer zurück zur Tribune.

Das Leben fordert wieder fein Recht.

In die offene Straße rücken in Bierundzwauzigerreihen mit monumentaler Bucht die schwarzen Scharen der SS, vom filbernen Blinken der Schellenbäume ihrer Musikzüge überstrahlt.

Und nun spricht der Führer. "Wir haben nicht nötig der Geschichte, die Ehre unseres Boltes auf dem Schächtsche zu rehabilitieren. Dort hat sie uns niemand genommen! Nur eine Unehre ist über uns gedommen, — nicht im Westen

und nicht im Often, sondern in der heimat. Diese Unehre haben wir wieder gutgemacht!

Der Himmel kann Zeuge sein: Die Schuld unseres Bolkes ist gelöscht, die Schande beseitigt, die Männer des November sind gestürzt und ihre Gewalt ist vorbei!

Nicht der himmel schenkt den Bolfern Leben, Freiheit und Brot, sondern sie selbst mussen durch ihre Urbeit und ihre Tugenden leben und sein. Wir wollen nichts für



Appell der 100 000 SA Manner beim Reichsparteitag in Nürnberg. Borbeimarsch vor dem Führer auf dem Abolf.Hielee-Plate

uns, sondern alles für unser Bolt. Wir wollen nichts erringen für uns, sondern alles nur für Deutschland, dem wir find vergänglich, aber Deutschland muß leben !"

Das Deutschlandlied rauscht auf. Hunderttausend Urme reden sich empor.

Dann nehmen alle Musikzüge die Melodie des Horst Wessellschiedes auf, und während sie leise die ewige Hymme der nationalsozialistischen Revolution spielen, weiht der



Die Festtribume vor bes Frauenkirche am Parteitag in Rumberg 1933

Führer mit der Blutfahne die 126 neuen Standarten. 101 Salutschuffe dröhnen darüber hin, die eine Batterie der Reichswehr löft.

Dumpf drohnen die Ehrenschuffe, immer kehrt die Melodie Horst Bessels wieder. Nach den Standarten kommen die ersten Standarten der SS, die 150 Sturmfahnen der SS.

Die Mufit fpielt das Sturmlied Dietrich Edarts.

Die Fahnenweihe geht zu Ende, der lehte Salutichuf

Nun heißt es: Kahnen auf! Und in rotleuchtendem Buge marschieren unter den Klängen des preußischen Präsentiermarsches die neu geweihten Geldzeichen zu ihren Sturmen ab.

Die Saupter entblogen fich, und machtvoll raufcht das alte Dantlied an den Sochsten über den Plat:

Run danket alle Sott, mit Herzen Mund und Händen, der große Dinge fut, an uns und allen Enden . . .

Der große Vorbeimarsch folgt. Bor der Frauenkirche erwartet der Führer seine SU. Die Stadt ist ein brodelnder Kessel voll Jubel: die SU marschiert in die Stadt ein.

Und nun kommen fie heran, die braunen Rolonnen, in 3mölferreihen, tiefgeschlossen, von Blumen überregnet,

von Farben und Fahnen überflaggt. Fast verschlingen die Heilruse die schmetternde Marschmussk.

Und nun bissen die Teisünen auf, auf denen 20 000 Sprengäste Platz gefunden haben, unter ihnen das diplomatisse Korps, und da ist die Standarte des Jührens, Parademarsis, — und die Estefel hauen in das Phaliste, die Köpfe fliegen nach rechte. Sinter der Bult-sahne vom g. Robember 1923, die der Schutzmisser Celuminiger trägt, sührt der Che Gebe Stades seine SU an, gesogt von der Dersten SUKSubrug, und den unabsehbaren Scharen der Kampstruppe der Deutschen Revolution.

Stunde um Stunde vergeht, und der Jubel wird nicht geringer. Endlich schließt die SS den großen Borbeimarsch ab, den Eprennarsch der hittertruppen. Die Leibstandarte des Jührers sind die leisten, über ihnen schlägt noch einmal der Jubel riesengroß zusammen.

Noch einmal spricht der Führer an diesem Abend, gibt eine Philosophie des nationalsozialistischen Staates.

Sieges. "Indem Deutschlich der Parteitag des Sieges. "Indem Deutschland diesen Kampf auf sich genommen hat, erfüllt es nur, wie schon so oft in seiner Geschichte, eine wahrhaft europäische Mission."



Musschnitt der Festtribane. Parteitag Rarnberg 1933

## Inhaltsverzeichnis

| Abolf Hitler                                       |       |       |       |       |      |      |             |      |      |      |      |      |     |   |     |    |     |     |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|-----|---|-----|----|-----|-----|
| Die Grundung der Partei 1920                       |       |       |       |       |      |      |             |      |      |      |      |      |     |   |     |    | •   | 12  |
| Die Geburtsstunde der NODUP                        |       |       |       |       |      |      |             |      |      |      |      |      |     |   |     |    |     | 14  |
| Erfter Reichsparteitag in München 1923             |       |       |       |       |      |      |             |      |      |      |      |      |     |   |     |    | 4   | 2.0 |
| Commer 1923                                        |       |       |       |       |      |      |             |      |      |      |      |      |     |   |     | ٠  |     | 23  |
| Gitler Brozeff                                     |       |       |       |       |      |      |             |      |      |      |      |      |     |   |     |    |     | 29  |
| Bollsgericht München I (Conberbericht von Coc      | mb)   |       |       |       |      |      |             |      |      |      |      | -    |     |   |     |    |     | 31  |
| (Shrentafel                                        |       |       |       |       |      |      |             |      |      |      |      |      |     |   |     |    |     | 32  |
| Chementich her Dettichen                           |       |       |       |       |      |      |             |      |      |      |      |      |     |   |     |    |     | 33  |
| Mengrundung ber Partei                             |       |       |       |       |      |      |             |      |      |      |      |      |     |   |     | ,  |     | 34  |
| Hothehong has Redenerhots                          |       |       |       |       |      |      |             |      |      |      |      |      |     |   |     |    |     | 36  |
| Reichstagsmahl pom 20. Mai 1928                    |       |       |       |       |      |      | ٠.          |      |      |      |      |      | è   |   |     |    |     | 38  |
| Das Braune Saus                                    |       |       |       |       |      |      |             |      |      |      |      |      |     |   |     |    |     | 43  |
| Ing Ifolf Gitler: Mein Rampf                       |       |       |       |       |      |      |             |      |      |      |      |      |     |   |     |    |     | 47  |
| Terror und Berfolgung                              |       |       |       |       |      |      |             |      |      |      |      |      |     |   |     |    |     | 48  |
| Ille Barbe                                         |       |       |       |       |      |      |             |      |      |      |      |      |     |   | w.  |    | ,   | 53  |
| Des Führers erfte GI (Conberbericht von Berch      | told) |       |       |       |      |      |             |      |      |      |      |      |     |   |     |    |     | 54  |
| Die nationalfozialiftifche Jugenbbewegung (Gonbi   | rberi | dif 1 | on S  | Reid  | ujaç | gen  | <b>bful</b> | bret | 2    | Bali | dur  | : Do | m ( | ල | фiг | ad | (6  | 58  |
| 1032 - Das Cabr ber Enticheibungen (Gonbe          | rberi | dot 1 | 200   | Rei   | фвр  | reff | ефе         | D    | r. : | Di   | etri | iф)  | -   |   |     |    |     | 65  |
| Das Pahr ber Grfüllung - Sitler Reichstangle       | τ.    |       |       |       |      |      |             |      |      |      |      |      |     |   |     |    |     | 79  |
| Sag ber ermachenben Mation                         |       |       |       |       |      |      |             |      |      |      |      |      |     |   |     |    |     | 82  |
| (Adlageter                                         |       |       |       |       |      |      |             |      |      |      |      |      |     |   |     |    |     | 86  |
| Der Sag pon Dotsbam                                |       |       |       |       |      |      |             |      |      |      |      |      |     |   |     |    |     | 88  |
| y Mai                                              |       |       |       |       |      |      |             |      |      |      |      |      |     |   |     |    | *   | 95  |
| Die Inflofung ber Barteien                         |       |       |       |       |      |      |             |      |      |      |      |      |     |   |     |    | . 3 | OI  |
| Der Führer und die Welt                            |       |       |       |       |      |      |             |      |      |      |      |      |     |   |     |    | . 1 | 02  |
| Ennbaehung nach ber Machterareifung                |       |       |       |       |      |      |             |      |      |      |      |      |     |   |     |    | . 1 | 05  |
| Sitler und ber beutsche Arbeiter                   |       |       |       |       |      |      |             |      |      |      |      |      |     |   | ,   | ,  | , 1 | 15  |
| Dr. Gnehhela                                       |       |       |       |       |      |      |             |      | *    |      |      |      |     |   |     |    | . 1 | 20  |
| Die deutsche Urbeitefront                          |       |       |       |       |      |      |             |      |      |      |      |      |     |   |     |    | . 3 | 24  |
| Sieler und feine GI (Gonberbericht)                |       |       |       |       |      |      |             |      |      |      |      |      |     |   |     |    | . 1 | 20  |
| Unfer Sieler (Gonberbericht)                       |       |       |       |       |      |      |             |      |      |      |      |      |     | ٠ |     |    | . 1 | 34  |
| Der Barteitag bes Gieges - Der Gieg bes G          | laub  | ens   |       |       |      |      |             |      |      |      |      | ٠    |     |   |     |    | . 1 | 41  |
| Tafel 1: Der Rangler                               |       |       |       |       |      |      |             |      |      |      |      |      |     |   |     |    |     | 8   |
| Total a. Ilnh The habt both geliegt"               |       |       |       |       |      |      |             |      |      |      |      |      |     |   |     | ,  |     | 82  |
| Safel 3. Mefallenenebrenmal (nach einem Bemalde    | oun & | felly | Mibro | (t)   |      |      |             |      |      |      |      |      |     |   |     |    |     | 40  |
| Tafel 4: Gaalfchlacht (nach einem Gemalde um Felix | Mbre  | ஞ்t)  |       |       |      |      |             |      |      |      |      |      |     |   |     |    |     | 56  |
| Zafel 5: Deutschlaud ift erwacht                   |       |       |       |       |      |      |             |      |      |      |      |      |     |   |     |    |     | 80  |
| Tafel 6: Abolf Sieler im Rreife von Teilnehme      | rn b  | er S  | Υübı  | rerfi | bul  | e    |             |      |      |      |      |      |     |   |     |    | . 1 | 36  |
| white or would officer in second and weither die   |       | 1     | 1-1   |       | 1    |      |             |      |      |      |      |      |     |   |     |    |     |     |

Um Schluß des Buches: Stanbartenweihe im Luitpolbhain, 1933